

Bavar. 1479/2



BIBLIOTHECA RECIA MONACENSIS: -

Hon



## Lerifon

baierischer

## Gelehrten und Schriftsteller

bis jum Enbe

des siebenzehnten Jahrhunderts

ausgearbeitet

#### Unton Maria Robolt,

Doktor der Philosophie, Kanonikus zu Altenotting und Mitglied der königlich baierischen Akademie der Wissenschaften zu Munchen.

M i t

Nachträgen

G. DR. Ganderehofer.

[0.]

Landshut 1825.

In ber Storno'fden Buchhandlung.

1311

· Ma red by Google



## Erganzungen und Berichtigungen

g u m

# Baierischen Gelehrten = Lexikon.

28 on ...

Unton Maria Robolt,

Doktor ber Philosophie, Kanonikus zu Altenötting und Mitglied ber koniglich baierischen Akademie ber Wissenschaften zu Munchen.

Reb ft

Nachträgen

0 n

Berrn Benefiziaten Ganbershofer.



Landshut 1824. Drud und Berlag bei Frang Seraph Storno.





#### Borrede.

Es war im Jahre 1795, als mein Baieri; sches Gelehrten: Lexikon im Drucke erschien, und mit Beisall aufgenommen wurde. Dem Wunsche nach größerer Vervollskändigung des: selben nachgebend, sammelte ich bald nachher, was ich zu diesem Zwecke fortwährend Dienliches fand, und nur der Mangel an den neueren lite: rarischen Hilfsmitteln und die für den literarisschen Verkehr so ungünstige Periode seit Auslössung der Stifter und Klöster meines Vaterlanzbes hinderten bisher die Bekanntmachung dieser neuen Früchte. Jest, da beide Hindernisse hinzssicht derselben größten Theils gehoben sind,

und durch den regen Gifer eines meiner Freunde, bes ehemaligen Mitarbeiters an der fonigl. Centralbibliothet in München, Dr. Maurus Gan: bershofer, ein reicher Zuwachs an literaris ichen Beiträgen mir zu Theil geworden ift, will ich nicht länger fäumen, mein Vorhaben ins Werk zu fegen, und mein Tagewerk vollenden, ehe es nachtet. Ich habe hierbei nur zu erin= nern, daß ich auch diegmal dem früher ange= nommenen Zeitpunkte gefolgt bin, dem zu folge ich nur jene baierischen Gelehrten aufnahm, welche bis jum Schluße des 17. Jahrhunderts lebten. Unwillführlich verspätete Ginsendungen machten auch hier Rächtrage nöthig, die ich gerne vermieden wiffen wollte, und weswegen ich um Machficht bitte.

Altenötting ben 1. September 1823.

Der Berausgeber.

## Namen = Verzeichniß

aller in diefem Lexifon enthaltenen baierifchen Welehrten und Schriftsteller.

| 21.                                                                                     | <b>B.</b>                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                   | eiin                                                                  |
| Abelghaufer, Beneditt 1                                                                 | Balbe, Jatob 28                                                       |
| Molareiter, Robann                                                                      | Balticus, Martin                                                      |
| 21 drianus 5                                                                            | Baumann, Johann 34                                                    |
| Memilius, Paulus ,,                                                                     | Baumann, Johann 34<br>Baper , Johann<br>Baper , Johann Chriftoph . 35 |
| Agricola, Stephan 6                                                                     | Baper, Johann Chriftoph . 35                                          |
| Agricola, Thomas Frang ,,                                                               | Bentheim, Untonin                                                     |
| Micher, Laurent 7                                                                       | Beng, Michael ,                                                       |
| Aldelet . Abam                                                                          | Bernard, Johann . : 36                                                |
| Alber, Datthias ,,                                                                      | Bernard, ein Abt                                                      |
| Albertinus , Aegibius ,,                                                                | Bernauer , Difolaus                                                   |
| Mihracht Cohann . 0                                                                     | Berthold Bilder "                                                     |
| Albus, oder Whyt, Joh. Jak. 9<br>Alpinus, Markus Tatius . "<br>Altetichner , Gregor . " | Befch, Martus ,,                                                      |
| Mipinus, Martus Tatius                                                                  | Befold, Chriftoph 38                                                  |
| Altfirdner . Gregor                                                                     | Bleibimhaus, Johann 40                                                |
| Ameroan . Zililis 10                                                                    | Dumer, bu, Dumer, V. e.                                               |
| Americe Georg                                                                           | Boefdenftein, Johann 41                                               |
| Impferie Frant                                                                          | Boacing, Cohann                                                       |
| Umrbon, Beatus                                                                          | Braun , Joh. Balthafar 44<br>Braun , Joh. Georg                       |
| Unbreas. Ratisbonenfis 12                                                               | Braun, Job. Georg                                                     |
| Ungelus, oder Engel, Joh ,,                                                             | Brunnue, ob. Braun, Ronr                                              |
| Andlena Meinrich 15                                                                     | Bring Chriffonn                                                       |
| Apell, Rifolaus ,,                                                                      | Burdhard, Frang : 40                                                  |
| Upian, Petrus 17                                                                        | Burdhard, Frang . : 40 Burgundius, Mitolaus . 47                      |
| Upian, Philipp 18                                                                       | Bprfon, Joh. Ulrich 48                                                |
| Urno, Ergbifchof 21                                                                     |                                                                       |
| Urnold von Bobburg ,,                                                                   |                                                                       |
| Urnped, Bitus . : "                                                                     |                                                                       |
| Arobenims, Dichael 22                                                                   | Canifius, Beinrich 48                                                 |
| Aubele, Matthias                                                                        | Caffner , Gabriel 50                                                  |
| Queens Shrnfogonus                                                                      | Caffner . Cobof                                                       |
| Uner Manlus                                                                             | Celtes Drotucins                                                      |
| Aubele, Matthias ,,<br>Auceps, Chryfogonus ,,<br>Auer, Paulus                           | Certo . Ulrich                                                        |
| Auftralis, Grasmus ,,                                                                   | Cherle, Corbinian . : 50                                              |
| Aventin, Johann                                                                         | Clammer , Balthafar ,,                                                |
|                                                                                         |                                                                       |

#### Namen = Berzeichniß

| Clent, Rudolph 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clent, Rudolph 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fabricius, Undreas 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Clent, Rudolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fachinarus, Undreas ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conradus . Philosophus 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seder, Georg 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contren Ildom 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seucht, Jatob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grania de Dierennmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fidler, Joh. Baptift ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carretal Can Mantiff 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bint, Georg Philipp 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enfatus, Joy. Suprefe Of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Silder Camela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · * ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fischer , Dewald 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flierer, Aegiotus . is ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dellinger Walfagna 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sibeculus, Mr. Joannes . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deninger, 2001, gung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jorfter, Gebeon "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Denta, Joaquin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frangistus, Caftellenfis "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diett, Gregor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frank, Caspar 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dobereiner, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fregberger, Johann "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Domer, Georg 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frenberger, Ulrich 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Donis de, Vittolaus "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frenmon, Job. Bolfg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dorn, Karl 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brifd . Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dugo, Nifol. Philonius 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Friffus . Leonbard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Froicht Gehaftian 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Groumand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suna Michael 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gberhard, von Frenfing 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Turke Conhand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ebran v. Bilbenberg, Joh "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jude, Levingaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cberfperger, Matthias 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jucheberger, Drivit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gd. Tobann 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sueterer, ultia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gder. Georg' 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jugger, Joh. Jarob 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chinger . Glias 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Furtmarus, Wolfgang ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ghruhofer Sigmund 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chrinder, Sigmund 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chrnhofer, Sigmund 80<br>Ginmart, Georg Christoph .,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chrnhofer, Sigmund 80<br>Einmart, Georg Christoph . ,,<br>Eifelin', Michael 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. Gailliecher, Johann 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Shrnhofer, Sigmund 80<br>Ginmart, Georg Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gailfirder, Johann 105 Gametius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Shrnhofer, Sigmund 80<br>Ginmart, Georg Christoph,<br>Eifelin', Michael 83<br>Eifengrein , Johann,<br>Eifengrein , Martin 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gailfircher, Johann 105<br>Gametius , Hamardus , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Shrnhofer, Sigmund 80<br>Ginmart, Georg Christoph . ,,<br>Eifelin, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gailfircher, Johann 105<br>Gametius, Hamardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chrnhofer, Sigmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gauffircher, Johann 105<br>Gametius, Hamardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chrnhofer, Sigmund 80 Einmart, Georg Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gauffircher, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shrnhofer, Sigmund . 80<br>Ginmart, Georg Christoph . ,,<br>Eifelin, Michael . 83<br>Gisengrein, Johann . ,,<br>Eisengrein, Martin . 84<br>Giszepf, Lorenz                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G. Gailfircher, Johann 105<br>Gametius, Hamardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Shrnhofer, Sigmund . 80 Einmart, Georg Christoph . ,, Eisengrein, Dichael . 83 Eisengrein, Dhann . ,, Eisengrein, Martin . 84 Eiszepf, Lorenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gailfircher, Johann 105<br>Gametius , Hamardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chrnhofer, Sigmund . 80 Einmart, Georg Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gailfircher, Johann 105<br>Gametius, Hamardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Shrnhofer, Sigmund . 80 Sinmart, Georg Christoph . ,, Gifelin', Michael . 83 Gifengrein , Johann . ,, Gifengrein , Martin . 84 Giszepf, Lorenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. Gailfircher, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Shrnhofer, Sigmund . 80 Einmart, Georg Christoph .,, Eifelin, Michael . 83 Eifengrein, Johann .,, Eisengrein, Martin . 84 Eiszepf, Lorenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gailfircher, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shrnhofer, Sigmund . 80 Einmart, Georg Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gailfircher, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chrnhofer, Sigmund . 80 Einmatt, Georg Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus . ,, Gaftelius, M. Georg . ,, Gebhardus . 106 Gerick, Adam . ,, Gemold, Christoph . ,, Genger, Daniel . ,, Genger, Alachias . 108 Genger, Tobias . 110 Giphanius, Hubert . ,, Gibcler, Christoph . ,, Gelfch, Bartholomá . ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einmart, Georg Christoph Gifelin, Michael Gifengrein, Johann Gisengrein, Martin Gisengrein, Martin Gisengrein, Martin Gisengrein, Martin Gisengrein, Martin Gisengrein, Boann Gngelschalf, Matthias Gngerd, Johann Gngerd, Johann Griskopius, Ludwig Grnborfer, Lukas Grtl, Ant. Wilhelm Grtl, Jgnas Grtl, Jgnas Grtl, Angustin Gry, Augustin                                                                                                           | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus . ,, Gaftelius, M. Georg . ,, Gebhardus . 106 Gerick, Adam . ,, Gemold, Christoph . ,, Genger, Daniel . ,, Genger, Malachias . 108 Gerger, Tobias . 110 Gisphanius, Hubert . ,, Gischer, Christoph . ,, Gischer, Christoph . ,, Gischer, Christoph . 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ginmart, Georg Christoph Gifelin', Michael Gisengrein , Johann Gisengrein , Martin Gisengrein , Martin Gisegepf , Lorenz Gible, Johann Gisterf , Lorenz Gngelschalt , Matthias Gngerd , Johann Gpiskopink , Ludwig Grnborfer, Lukas Grntl , Ant. Wilhelm Grtf , Ant. Wilhelm Grtf , Janaz Griz , Augustin Gring , Wilhelm                                                                                                                               | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus . ,, Gaftelius, M. Georg . ,, Gebhardus . 106 Gerick, Adam . ,, Gemold, Christoph . ,, Genger, Daniel . ,, Genger, Malachias . 108 Gerger, Tobias . 110 Gisphanius, Hubert . ,, Gischer, Christoph . ,, Gischer, Christoph . ,, Gischer, Christoph . 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ginmart, Georg Christoph Eiselin', Michael Eisengrein , Johann Eisengrein , Martin Eisengrein , Martin Eisepf, Lorenz Englich , Johann Englishalf , Matthias Engerd , Johann Episkopins , Ludwig 88 Ernborfer, Lukas Erntl , Ant. Wilhelm Ertl , Jgnaz Erz, Augustin Euring , Wilhelm Evstaging , Wilhelm                       | Gailfircher, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ginmart, Georg Christoph Eifelin', Michael Eisengrein', Odhann Gisengrein', Odhann Gisengrein', Martin Eisegepf, Lorenz Engelspall', Matthias Engelspall', Matthias Engerd', Johann Episkopius, Ludwig Ernborfer, Lukas Erts', Ant. Wilhelm Erts', Ant. Wilhelm Erts', Angugtin Erz, Augustin Euring, Wilhelm Eurladius, v. Rosario Everhard, Kikolo. D. Leltere                                                                                        | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus ., Gaftelius, M. Georg ., Gebhardus . 106 Gerick, Adam ., Gewold, Christoph ., Genger, Daniel ., Genger, Malachias .108 Gerger, Tobias .110 Giphanius, Hubert ., Glödler, Christoph .112 Golfch, Bartholomä ., Goppelgrieder, M. Andreas .113 Gothard, Georg ., Grefer ., Grefer ., Grefer .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ginmart, Georg Christoph Eifelin', Michael Eisengrein', Odhann Gisengrein', Odhann Gisengrein', Martin Eisegepf, Lorenz Engelspall', Matthias Engelspall', Matthias Engerd', Johann Episkopius, Ludwig Ernborfer, Lukas Erts', Ant. Wilhelm Erts', Ant. Wilhelm Erts', Angugtin Erz, Augustin Euring, Wilhelm Eurladius, v. Rosario Everhard, Kikolo. D. Leltere                                                                                        | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus ., Gaftelius, M. Georg ., Gebhardus . 106 Gerick, Adam ., Gewold, Christoph ., Genger, Daniel ., Genger, Malachias .108 Gerger, Tobias .110 Giphanius, Hubert ., Glödler, Christoph .112 Golfch, Bartholomä ., Goppelgrieder, M. Andreas .113 Gothard, Georg ., Grefer ., Grefer ., Grefer .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ginmart, Georg Christoph Eifelin', Michael Eisengrein', Odhann Gisengrein', Odhann Gisengrein', Martin Eisegepf, Lorenz Engelspall', Matthias Engelspall', Matthias Engerd', Johann Episkopius, Ludwig Ernborfer, Lukas Erts', Ant. Wilhelm Erts', Ant. Wilhelm Erts', Angugtin Erz, Augustin Euring, Wilhelm Eurladius, v. Rosario Everhard, Kikolo. D. Leltere                                                                                        | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus ., Gaftelius, M. Georg ., Gebhardus . 106 Gerick, Adam ., Gewold, Christoph ., Genger, Daniel ., Genger, Malachias .108 Gerger, Tobias .110 Giphanius, Hubert ., Glödler, Christoph .112 Golfch, Bartholomä ., Goppelgrieder, M. Andreas .113 Gothard, Georg ., Grefer ., Grefer ., Grefer .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ginmart, Georg Christoph Eifelin', Michael Eisengrein', Odhann Gisengrein', Odhann Gisengrein', Martin Eisegepf, Lorenz Engelspall', Matthias Engelspall', Matthias Engerd', Johann Episkopius, Ludwig Ernborfer, Lukas Erts', Ant. Wilhelm Erts', Ant. Wilhelm Erts', Angugtin Erz, Augustin Euring, Wilhelm Eurladius, v. Rosario Everhard, Kikolo. D. Leltere                                                                                        | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus ., Gaftelius, M. Georg ., Gebhardus . 106 Gerick, Adam ., Gewold, Christoph ., Genger, Daniel ., Genger, Malachias .108 Gerger, Tobias .110 Giphanius, Hubert ., Glödler, Christoph .112 Golfch, Bartholomä ., Goppelgrieder, M. Andreas .113 Gothard, Georg ., Grefer ., Grefer ., Grefer .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ginmart, Georg Christoph Eifelin', Michael Eisengrein', Odhann Gisengrein', Odhann Gisengrein', Martin Eisegepf, Lorenz Engelspall', Matthias Engelspall', Matthias Engerd', Johann Episkopius, Ludwig Ernborfer, Lukas Erts', Ant. Wilhelm Erts', Ant. Wilhelm Erts', Angugtin Erz, Augustin Euring, Wilhelm Eurladius, v. Rosario Everhard, Kikolo. D. Leltere                                                                                        | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus ., Gaftelius, M. Georg ., Gebhardus . 106 Gerick, Adam ., Gewold, Christoph ., Genger, Daniel ., Genger, Malachias .108 Gerger, Tobias .110 Giphanius, Hubert ., Glödler, Christoph .112 Golfch, Bartholomä ., Goppelgrieder, M. Andreas .113 Gothard, Georg ., Grefer ., Grefer ., Grefer .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ginmart, Georg Christoph Eiselin, Michael Sisengrein, Johann Gisengrein, Martin Eisengrein, Martin Eisespf, Lorenz Erglid, Johann Engelspalf, Matthias Engerb, Johann Episkopins, Ludwig Ernborfer, Lukas Erntl, Ant. Wilhelm Ertl, Ignaz Ertl, Ignaz Ertl, Janaz Ertl, Johann Grisspalfin Gris, Augustin Euring, Wilhelm Everhard, Georg Everhard, Georg Everhard, Rikol. d. Jungere Everhard, Rikol. d. Jungere Everhard, Meldior                     | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ginmart, Georg Christoph Eifelin, Michael Sisengrein, Odhann Gisengrein, Odhann Gisengrein, Martin Eiszepf, Lorenz Engelschaft, Matthias Engelschaft, Matthias Engerd, Johann Episkopius, Ludwig Erndorfer, Lukas Erntl, Ant. Wilhelm Ertl, Ant. Wilhelm Ertl, Japaaz Erz, Augustin Euring, Wilhelm Eurstagius, b. Rosario Everhard, Georg Everhard, Hikol. b. Meltere Everhard, Rikol. b. Meltere Everhard, Meldior  Everhard, Meldior  Freil, Meldior | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus ., Gaftelius, M. Georg ., Gebhardus . 106 Gerick, Adam ., Gewold, Shriftoph ., Genger, Daniel ., Genger, Malachias .108 Genger, Tobias .110 Giphanius, Hubert ., Glödler, Chriftoph .112 Golfch, Bartholomá ., Goppelztieder, M. Andreas .113 Gothard, Georg ., Greffinger, Georg ., Grefinger, Georg ., Grefinger, Georg ., Greimold, frank ., Greimold, frank ., Greimold, grank ., Greimold, Frank ., Greimold, Fr |
| Ginmart, Georg Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gailfircher, Johann . 105 Gametius, Hamardus ., Gaftelius, M. Georg ., Gebhardus . 106 Gerick, Adam ., Gewold, Shriftoph ., Genger, Daniel ., Genger, Malachias .108 Genger, Tobias .110 Giphanius, Hubert ., Glödler, Chriftoph .112 Golfch, Bartholomá ., Goppelztieder, M. Andreas .113 Gothard, Georg ., Greffinger, Georg ., Grefinger, Georg ., Grefinger, Georg ., Greimold, frank ., Greimold, frank ., Greimold, grank ., Greimold, Frank ., Greimold, Fr |

## ber baierifchen Gelehrten und Schriftsteller.

|                                                                                                                                                                                                                                          | Seitel |                           | 0  | Beite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----|-------|
| Grunewald, hierem. Grunbech, v., Argula . Grunbech, Joseph Gruner, Bolfg, Ernest . Guggenberger, Bitus . Gumpelsbaimer, Abam .                                                                                                           | 117    | hieronymus de Berbea .    |    | 157   |
| Grumbach, v., Argula                                                                                                                                                                                                                     | ,,     | Biltbrand , Bonifag       |    | 158   |
| Grunbect, Joseph                                                                                                                                                                                                                         | 118    | hiltprand , Johann        | ٠  | "     |
| Gruner, Bolfg. Grneft                                                                                                                                                                                                                    | 125    | Bill, DR. Johann          |    | 150   |
| Guggenberger, Bitus                                                                                                                                                                                                                      | **     | Birfchauer, Matthias .    |    | "     |
| Gumpelghaimer, 2ldam                                                                                                                                                                                                                     |        | Sochberg Wolfgang v       |    | ,,    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |    |       |
| Saberstod, Joachim                                                                                                                                                                                                                       |        | hoermann, Simon           |    | 101   |
| .5.                                                                                                                                                                                                                                      |        | hoffmann, Chriftoph .     |    | ,,    |
| -                                                                                                                                                                                                                                        |        | Solland, Johann           |    | "     |
| Saberftod, Joachim                                                                                                                                                                                                                       | 128    | Sollyng, Edmund           |    | 162   |
| Sader, Jatob                                                                                                                                                                                                                             | ,,     | Sueber, Chriftoph         |    | "     |
| Salle, Chriftoph                                                                                                                                                                                                                         | 129    | Bueber, Johann            | •` | ,,    |
| Daefer, Bitus                                                                                                                                                                                                                            | 130    | Suebmaier, Balthafar .    |    | 163   |
| Saffner, Detrus                                                                                                                                                                                                                          | 131    | hund, Bigilarius          |    | 104   |
| Sagel, Balthafar                                                                                                                                                                                                                         | ,,     | Sunger , Albert           | ٠. | 166   |
| Saffner, Detrus                                                                                                                                                                                                                          | ,,     | hunger, Wolfgang          |    | 11    |
| Sager, Joh. Chryfostomus .                                                                                                                                                                                                               | 132    |                           |    | .,    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |    |       |
| Saideneder, Bingeng                                                                                                                                                                                                                      | ,,     | The impire                |    |       |
| Daimlinger, Romuald                                                                                                                                                                                                                      | "      | Sacob, Wolfgang           | •  | 107   |
| Daimftodt, Bolfgang                                                                                                                                                                                                                      | 134    | Jacobarus, Bitus          | •  | 109   |
| Saller, Bolfgang                                                                                                                                                                                                                         | .,.    | sogann                    | •  | 2.0   |
| haibeneder, Bingenz                                                                                                                                                                                                                      | 135    | , @                       |    |       |
| Samilton, Umadaus                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |    |       |
| Harrer, Petrus                                                                                                                                                                                                                           | ,,     | Rakmaier . Georg          | Ĭ. | 172   |
| Sartlieb , Dr. Johann                                                                                                                                                                                                                    | 137    | Rect. Johann              |    |       |
| hartmann, Johann                                                                                                                                                                                                                         | 138    | Reller . Bacob            |    |       |
| hartwicus                                                                                                                                                                                                                                | 139    | Reneffe. Athanaffus       | i  | "     |
| Hartmann, Johann Hartmicus Hauer, Dr. Georg Hauer, Georg, ein Monch Haunold, Christoph Hausmann, Christoph Hand, Joh. Bonus Handlauf, Sebastian Haymairin, Magdalena Peinrich                                                            | "      | Rimpfler . Gregor         | ·  | 173   |
| Sauer, Georg, ein Monch .                                                                                                                                                                                                                | 142    | Rloftermanr . Matthias .  | •  | 7.04  |
| haunold, Christoph                                                                                                                                                                                                                       | "      | Roeiner . Augustin        |    | 174   |
| Sausmann, Christoph                                                                                                                                                                                                                      | "      | Rolb . Sonoratus          |    |       |
| Hand, Joh. Bonus                                                                                                                                                                                                                         | 143    | Rolner, Daulus            |    | 175   |
| Handlauf, Sebastian                                                                                                                                                                                                                      | "      | Rorb. Joh. Georg          |    | 176   |
| Sanmairin, Magdalena                                                                                                                                                                                                                     | 144    | Rrachenverger, Joh. Deter |    | .,    |
| Beinrich                                                                                                                                                                                                                                 | 140    | Rrenner , Amand           |    | 177   |
| Beig, Gebastian                                                                                                                                                                                                                          | "      | Rres . Matthias           |    |       |
| Seld, Johann                                                                                                                                                                                                                             | 148    | Rres. Daulus              |    | ,,    |
| Hell, Raspar                                                                                                                                                                                                                             | "      |                           |    |       |
| Beller, Johann                                                                                                                                                                                                                           | 149    | Ω                         |    |       |
| Belmar, Sebaftian                                                                                                                                                                                                                        | "      |                           |    |       |
| Bendichel, Tobias                                                                                                                                                                                                                        | " "    | gabrique, Gimon           | ٠. | 179   |
| herrmann                                                                                                                                                                                                                                 | 150    | Laber, Ottavian           | •  | "     |
| permann, Wolfgang                                                                                                                                                                                                                        | "      | Lambert                   | •  | "     |
| verwart, Friedrich                                                                                                                                                                                                                       | 152    | candau, Ulrich v          | •  | 180   |
| permart, Joh. Friedrich .                                                                                                                                                                                                                | "      | Lanosperger, Johann .     | ٠. | 11    |
| heinrich heiß, Sebastian held, Johann hell, Johann heller, Johann heller, Johann heller, Johann hendschel, Tobias herrmann Bermann, Wolfgang herwart, Friedrich hermart, Joh Friedrich hermart, Joh Georg hesoler, Johann hieber, Oswald | 153    | Lasso, Orlandus v         |    | **    |
| Befeloher, Johann                                                                                                                                                                                                                        | 155    | Lauther, Georg            | •  | 182   |
| Piever, Osmald                                                                                                                                                                                                                           | 150    | Levenwald, Adam v.        | 4  | "     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |    |       |

#### Namen : Berzeichniß

| Seite                                                | i Geite                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lehner, Johann 183                                   | Reuhaufer, Johann 216<br>Ringuarda, Felician 217 |
| Leng, Joh. Raspar ,,                                 | Minguarda, Relician 217                          |
| Leonberger, Georg ,                                  | John Sadara Comment                              |
| Leonberger, Georg                                    | 0                                                |
| Pieh Johann                                          | ی.                                               |
| Ritlich Otto                                         | Stam Wilhelm 217                                 |
| Ritelmann Malther                                    | Drinif 2011 1111 212                             |
| Rocher Carob 195                                     | Otton Frenting : 220                             |
| Rocher Cohonn 100                                    | Otto w Makan                                     |
| Rodmaier Michael                                     | Cito b. Pullan                                   |
| Rohner Tohica 140                                    | Deam, Wilhelm                                    |
| Parishing Cahann                                     | ψ.                                               |
| Quittand sine Manne                                  | Middley Manager 222                              |
| Queing be Slee Christine                             | Daminan Canana                                   |
| Lugius, de Gius, Spetutus . 194                      | Paminger, Cebnato                                |
| m                                                    | Parreut, Johann 223                              |
| 20(.                                                 | Paumgariner, Augustin ,,                         |
| Massa Baluan 101                                     | Pegius, Weartin 224                              |
| Water, Raspar 194                                    | pelegrin 225                                     |
| Wagnus                                               | pepe, Stephan ,,                                 |
| Wanhard, Kand 195                                    | permeter, Johann                                 |
| wang, Raspar                                         | pernever, anoreas "                              |
| marianus 190                                         | Petrus v. Mojenbeim 220                          |
| Wearing, Wolfgang 197                                | peuerbach, Georg ,,                              |
| Maritaller, Leonard ,,                               | pill                                             |
| Martini, Friedrich , , . 198                         | Parreut, Johann . 223 Paumgartner, Augustin      |
| Martinus I 199                                       | Pleminger, v 230                                 |
| Waurus 1 200                                         | Praidius, Joh. Ludwig 232                        |
| Maurus, ein Rapuginer "                              | Publer, Johann : 234                             |
| Maximilian, ein Rapuginer "                          | Portmair, Dilarius                               |
| May , Fr. Matthias , ,,                              |                                                  |
| Mapr, Johann 201                                     | $\Omega$ .                                       |
| Mapr, Willibald ,                                    |                                                  |
| Menginger, Johann "                                  | Quichelberg, Samuel 235                          |
| Mermann, Thomas 202                                  | Quichelberg, Samuel 235                          |
| Megger, Frang ,,                                     | $\mathfrak{R}$                                   |
| Megger, Jafeph                                       |                                                  |
| Megger, Paulus 203                                   | Rabe, Joh. Jatob 235                             |
| Menchel , Joachim 204                                | Rader, Matthaus 237                              |
| Mittmann, Peter ,,                                   | Ranbed, Megidius ,                               |
| Mittner, Matthias 205                                | Ransbofer, Georg ,                               |
| Moelin, David                                        | Rafch, Johann 258                                |
| Mocheim, Rupert v 206                                | Rafel , Undreas                                  |
| Motidenbad, Pangras 210                              | Rasperger , Chriftoph 239                        |
| Miller, Martus 211                                   | Rath . Arnold                                    |
| A 11 17 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | Ratherius                                        |
| M.                                                   | Ratenberger, Georg 242                           |
| J1.                                                  | Rauch Chriftopb 243                              |
| Mapacoraus, Thomas 212                               | Redenhofer . Martin 244                          |
| Rederdorfer Berthold 216                             | Rabe, Joh. Jakob                                 |
| Refer . Anguftin                                     | Reihing . Konrad                                 |
| Reuburger . (Shrift Illrich                          | Reindel , Rupert                                 |
| Dae 1 maciles direital . 11                          | and the action of a s is it                      |

### ber baierifden Gelehrten und Schriftfieller.

|                                                                                                                                     | 0   | eite |                                  |    | 0 | eite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------|----|---|------|
| Walden Change                                                                                                                       | ~   | 146  | Staunit Cahann                   |    |   | 074  |
| Reismuller, Georg Reitberger, Stephan Renner , Dominikus                                                                            | • • | 40   | Standing, Johann .               | •  | • | 214  |
| Reitberger, Stephan                                                                                                                 | • 2 | 247  | Steinmaner, weichaet             | •  | ٠ | 270  |
| Renner , Dominitus . 4                                                                                                              | •   | "    | Stero, Beinrich                  | •  | • | "    |
| Rhumel, Job. Ronrad .                                                                                                               | . : | 248  | Stevart, Deter                   |    |   |      |
| Riedel Georg                                                                                                                        |     | 240  | Stiborius. Unbreas .             |    |   | 270  |
| Micharan Marina                                                                                                                     | ٠.  | ,    | Stoberl, Martin                  | •  | • | 9    |
| Rieberer, Alerius                                                                                                                   | •   | "    | Stovert, withthe                 | •  | • | "    |
| Miepel, Johann                                                                                                                      | •   | "    | _                                |    |   |      |
| Romuleus, Bartholomeus                                                                                                              |     | 250  | 3.                               |    |   | - 6  |
| Rorer , Thomas                                                                                                                      |     |      | ,                                |    |   | 4    |
| Rorer , Thomas Rosenfeldt , J. 2B                                                                                                   | . : | 251  | Janner. Mbam                     |    |   | 279  |
| Malinus Cohann                                                                                                                      |     |      | Tannftetten (Steams              | •  |   | 200  |
| Rojentelot, J. 285. Rojinus, Johann . Rojinus, Stephan . Roth, Simon Rottmarr, Balentin . Ruland, Joh. David . Rupert v. Freysing . | •   | "    | Tomton Gohodian                  | •  | • | 200  |
| Nofinus, Ciepyan                                                                                                                    | ٠.  | "    | Letibe, Gebaltian                | •  | • | 281  |
| Roth, Simon                                                                                                                         |     | 253  | Ehauhamer, Wolfgang              | •  | ٠ | **   |
| Rottmarr, Balentin                                                                                                                  |     | **   | Einctor, Ditolaus .              |    |   | "    |
| Ruland, Joh. David .                                                                                                                | . : | 256  | Todtfelber . Chriftoph           |    |   | 282  |
| Runert w. Frenting                                                                                                                  | •   |      | Tolonhus Cohonn                  |    | • | 283  |
| surfect of Octobing                                                                                                                 | •   | "    | France Conce a                   | •  | • | 200  |
| . ~                                                                                                                                 |     |      | Leannet, Jynag v                 | •  | • | "    |
| ·                                                                                                                                   |     |      | Erefier, Florian                 |    | • | 284  |
|                                                                                                                                     |     |      | Erefler, Florian Eurner, Robert  |    |   | **   |
| Salicetus, Joachim                                                                                                                  | . 2 | 256  |                                  |    |   | •    |
| Salicetus, Spachim                                                                                                                  | . : | 257  | u.                               |    |   |      |
|                                                                                                                                     |     |      |                                  |    |   |      |
| Cantetas, Joyann                                                                                                                    | ٠,  | "    | 11616                            |    |   |      |
| Saltretus, Johann                                                                                                                   | • 4 | 258  | Ubifer                           | •  | • | 285  |
| Salmuth, Beinrich                                                                                                                   | •   | "    | Ungenem', Johann .               | •  | • | "    |
| Sartorius, Johann                                                                                                                   |     | ,,   |                                  | -  |   |      |
| COMMIET, SPEDEN                                                                                                                     |     |      | 3) (                             |    |   |      |
| Scheidenreiffer, Simon .<br>Scheiner, Chriftoph                                                                                     |     | 250  | ₽.                               |    |   |      |
| Chainen Chuidenh                                                                                                                    | • • | 239  | Banani Calatan Balin             |    |   | 005  |
| Ochetitet, Cheiftoph                                                                                                                | ٠.  | "    | Berant, Galeian Bent             | •  | • | 205  |
| Scheiner, Christoph                                                                                                                 | . 2 | 500  | Bervaur, Johann .                | •  | ٠ | 280  |
| Schiltperger, Johann .                                                                                                              | . 2 | 103  | Better, Conrad                   | •  | ٠ | **   |
| Schent, Johann                                                                                                                      | . 2 | 262  | Big, a . Johann                  |    |   | 287  |
| Schmelel , Molfgana .                                                                                                               | . 2 | 64   | Birbung . Gebaffian .            |    |   |      |
| Schmid Can Malentin u                                                                                                               |     | 65   | Roal Barnharh                    | •  | • | 289  |
| Schmid, Joh. Balentin v.                                                                                                            | • 4 | 66   | Bogl, Bernhard                   | •  | • | 200  |
| Cumilitel, Quivering                                                                                                                | • 4 | COO  | Bogiet, Joseph                   | •  | • | "    |
| Schonhauser, Demald .                                                                                                               | ٠   | "    | Boldhamer, Lovias .              | •  | ٠ | **   |
| Schredenfuchs, 3 Barth.                                                                                                             | •   | "    |                                  |    |   |      |
|                                                                                                                                     |     | ,,   | 23.                              |    |   |      |
| Chund Calab                                                                                                                         |     |      |                                  |    |   |      |
| Schroeter, Wilhelm                                                                                                                  | ٠,  | 6-1  | Bagner, Gebhard . Bagner, Johann |    | - | 220  |
| Chitetti, Milytini                                                                                                                  | • 4 | 100  | Bugnet, Gebijato .               | •  | • | zay  |
| Schwaiger, Dichael                                                                                                                  | •   | "    | wagner, Johann                   | •  | ٠ | **   |
| Schwangeler, Jeremias .                                                                                                             | . 2 | 803  | Bagner, Dichael                  |    | ٠ | **   |
| Schwarz, Simon                                                                                                                      |     | ,,   | Baldner, Bolfgang .              |    |   | 200  |
| Schmeinberger, Johann .                                                                                                             | . 2 | 601  | Ralbo . Bifchof                  | _  |   | .,   |
| Scionning Canner                                                                                                                    | •   | .09  | Balther Cohann                   | •  | • | 201  |
| Schweinberger, Johann . Scioppius, Raspar Secgnagel, Martus Sebelius, Wolfgang                                                      | ٠.  | "    | Bananana Gainel                  | •  | • | 291  |
| Secgnagel, Martus                                                                                                                   | • 2 | 100  | mangneten, Seintich              | •  | • | **   |
| Sevellus, Wolfgang                                                                                                                  | •   | "    | wan, Paulus                      | •  | ٠ | **   |
| Seehofer, Arfat                                                                                                                     | . 2 | 271  | Bartenberg, Graf Albert          | ٧. |   | 295  |
| Seelhamer , Chriftoph                                                                                                               | . 2 | 72   | Baener . Job. Chriftoph          |    |   | 200  |
| Siegesreiter, Johann                                                                                                                |     |      | Reirer . Meldior                 |    |   | -9-  |
| Seelhamer, Christoph Giegebreiter, Johann Speckel, David                                                                            | •   | "    | Manhad Gilian                    | •  | • | "    |
| Spruel, David                                                                                                                       | •   | "    | Behveur, Beilian                 | •  | • | 11   |
|                                                                                                                                     | _   |      |                                  |    |   |      |
| Chreudet, Theonor                                                                                                                   | . 2 | 75   | Bellendorfer , Birgil            | •  | • | "    |

#### Mamen = Bergeichniß-

|                        | Geite | 5                   |   |   | Ceite |
|------------------------|-------|---------------------|---|---|-------|
| Mernher                | , 296 | 3.                  |   |   |       |
| Widemann, Rarl         | . 298 |                     |   |   |       |
| Widmanr, Johann        | . ,,  | Berrer , Matthaus   | • |   |       |
| Widmann, Johann        | . 11  | Bettel, Bolfgang .  | ٠ | ٠ | . "   |
| Bidtmont, Georg v      | . 299 | Biegler, hieronymus | • | • | • 11  |
| Wimpinaus, Joh. Albert | . 11  | Biegler, Jafob      | • | • | . 302 |
| Bitmeiler, Georg       | • 11  | Bimmern, Demald v.  |   | • | . 11  |
| Bolf, Grasmus          | . 11  | Boanetti, Frang .   | • | • | · 303 |
| Bolfgang, be Styra     | . 300 | Bugseisen, Johann.  | + | ٠ | . 11  |
| Woller, Fr. Ignag v    | . 11  |                     |   |   |       |

## Nachträge.

| <b>21.</b>                 |       | 23.                                        |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------|
| Abtader, Flor              | 307   | Balbe, Jatob 319                           |
| Memilius, Daul             | • "   | Balticus, Martin 320                       |
| Agricola, M. And           | 308   | Baumann, Chrift ,,                         |
| Mgricola, Georg            | • 11  | Baner, 30h 321                             |
| Maricola: Genra            |       | Bed. Georg "                               |
| Alicheler, David           | 500   | Bebem , Dich "                             |
| Midinger , Lorens          | . 310 | Bentheim , Untonin 322                     |
| 2lber , Matthias           |       | Berdringer, Mich ,                         |
| Albert, F. Bened           | 311   | Bernard v. Kranburg ,,                     |
| Allerander , Und           | . "   | Bertholdus de Ratisbona . 323              |
| Mininus . Marc. Tat        | 312   | Bertholdus                                 |
| 201t. Matthias             |       | Bekniger, Ulrich                           |
| Alltenhenmer, Georg        |       | Blimbufius, Johann                         |
| Alvorati, Jafob            | 313   | Blimbufius, Johann , Bofchenftein, Joh 524 |
| Amantig, Barth             | • 11  | Bonbra, Frang Dav "                        |
| Umerbach, Georg            |       | Brechtel, Joh. Sigm ,,                     |
| Amerbach, Beit             |       | Brugglacher, Joh. Georg : 325              |
| Mmmon, Bolfg, Leonh        | . 314 | Bruno, Christoph                           |
| Umpferle, Frang            | • 11  |                                            |
| Undreas                    | . 315 | G.                                         |
| Mndreas, a S. Theresia.    |       |                                            |
| Unfang, Sieron             |       | Camrad, M. David 325 Cappelius, Joh 326    |
| Ungerer . Sob Unt          | . 316 | Cappelius, 30h 326                         |
| Upian, Peter               |       | libaitner, Gapriel                         |
| Appengeller , Joh          | . 317 | Caffner, Gabriel " Caftner, Jodoc "        |
| Aribo                      | . 11  | Clende, Rud 327                            |
| Urionistus                 |       |                                            |
| Urnped, Beit               |       | D.                                         |
| Ufchenschachner, Chriftoph | . 518 | ~.                                         |
| Meyert                     |       | Denis 327                                  |
| 0                          |       |                                            |
| Aurpach , Dieron           | . 310 | Dobereiner, D. Phil 328                    |
| Aurpach, Joh               |       | Dodinger, Joh. Georg ,                     |
|                            |       |                                            |

### ber baierifchen Gelehrten und Schriftfieller.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                          | _     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                                                                                                                                                          | Geite |
| Donauer, Cob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 328 | Sunger, Albert                                                                                                                                           | . 347 |
| Dullinger, Sigm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,,  | Bunger, Wolfg                                                                                                                                            | . 348 |
| Dumminger DR. Job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 320 | Buttler . Job. Chrofoft                                                                                                                                  | . 351 |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2 Sign - 9.91                                                                                                                                            | Y     |
| æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | / 6                                                                                                                                                      | 1     |
| Œ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ·3.                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | a                                                                                                                                                        |       |
| Edlinger, Barth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 329 | Jacobaeus, Bitus                                                                                                                                         | . 352 |
| Gifengrein , Dr. Martin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . "   | Jordan, Cph                                                                                                                                              | . ,,  |
| Gifenmann, Job                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 330 | Ifficemar, Jatob                                                                                                                                         | . 353 |
| Gnaelbard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Ral, Meister Paul Rautt, Matthias Rayter, Johann                                                                                                         | 1     |
| Gnaelichalf Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ' "   | 6                                                                                                                                                        |       |
| Grantshall Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . "   | 31.                                                                                                                                                      |       |
| Engelicate, Matthias .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • 11  | a . m . a                                                                                                                                                |       |
| Engero, Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • 11  | Ral, Meister Paul                                                                                                                                        | 353   |
| Erhard, Cph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 332 | Rautt, Matthias                                                                                                                                          | . 11  |
| Ernft, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . "   | Rapfer, Johann                                                                                                                                           | . 354 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                          |       |
| $\mathfrak{F}.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Reppler, Loreng Rern, Abraham                                                                                                                            |       |
| υ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Gern Illrich                                                                                                                                             | . "   |
| Tin # Oleans Oneif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Kern, Abraham<br>Kern, Ulrich<br>Killian<br>Kimmerl, Wolfa.<br>Kirchmaier, M. Kaspar<br>Kibinger, Johann .<br>Rlopfer, Dr. Albert<br>Klopfermair, Martin | . "   |
| gina, Georg Phil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 552 | Stillan                                                                                                                                                  | . "   |
| Friel, Frang Bal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 333 | Rimmerl, Wolfg                                                                                                                                           | . 355 |
| Sucheberger, Ortolph .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 11  | Rirchmaier, M. Raspar .                                                                                                                                  | . N   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Riginger, Johann                                                                                                                                         | . 356 |
| G\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Rlopfer . Dr. 21bert                                                                                                                                     |       |
| •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Cloftermair Martin                                                                                                                                       |       |
| Chamaning Samanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777   | Gainel Mout                                                                                                                                              | 757   |
| Charit Manuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 333 | Roll Garage                                                                                                                                              | . 336 |
| Gerico, avam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 554 | Rold, Sponorat                                                                                                                                           | . "   |
| Gewold, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 11  | Rornar, Watthias                                                                                                                                         | . 11  |
| Graff, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . "   | Kras, Matthias                                                                                                                                           | . 358 |
| Grosschedel, 3. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . "   | Rras, Paul                                                                                                                                               | . 11  |
| Guginger, Otto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 335 | Rraber . Lorens                                                                                                                                          | . 350 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 050   | Breittmann , Martin                                                                                                                                      |       |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Criscer Maul                                                                                                                                             |       |
| . sy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `     | Sum Calenn                                                                                                                                               | •. // |
| 4.4.0.4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Ruen, Johann                                                                                                                                             | - 760 |
| Daverstoa, Joach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 330 | Kuendurg, and. v                                                                                                                                         | . 500 |
| Pacter, Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . "   | Rupferle, Gabriel                                                                                                                                        |       |
| Baring , Rud. Bolfart v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 337 | Apriander, Bolfg                                                                                                                                         | . 11  |
| Sanden, Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 538 |                                                                                                                                                          |       |
| Beinrich I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Ω                                                                                                                                                        |       |
| Deinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330   |                                                                                                                                                          |       |
| Sochmart Raur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 559 | Cacener Banhardin                                                                                                                                        | 361   |
| Sactivity CO Milit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * "   | Come Comets                                                                                                                                              | 760   |
| Doeimitt, M. uitin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 340 | Eagus, Demail                                                                                                                                            | . 302 |
| Dorl, Cop. and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 341 | eanorman, Johann                                                                                                                                         | . !!  |
| Pormann, Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 11  | Lehner, Johann                                                                                                                                           | . 303 |
| Dornftein, 'M. Jatob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ,,  | Berchenfeld, Job. Bart                                                                                                                                   | . "   |
| Sort, Gebaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 342 | Liafals, Ctephan                                                                                                                                         |       |
| Sueber . Alerander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Lind Dr. Cehaftian                                                                                                                                       |       |
| Suber Barth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347   | Rocher Garon                                                                                                                                             | - "   |
| Buhan Cohann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 744   | Codynama Grane                                                                                                                                           | 764   |
| Suction Con Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 044 | Community Georg                                                                                                                                          | * 304 |
| Duever, Joh. Cop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . "   | coffier, marihias                                                                                                                                        | . 305 |
| Duevmaier, Dr. Balth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • 545 | Lohner, Lobias                                                                                                                                           | . "   |
| Gamerius, Hamard. Gerich, Adam. Gewold, Christoph Gräßt, Martin. Grossschell, J. B. Guzinger, Otto;  Daberstod, Joach. Haing, Rud. Bolkart v. Haing, Rud. Bolkart v. Hoeinrich H | . 11  | Bucgs, Remefius                                                                                                                                          | . 11  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                          |       |

#### Mamen = Bergeichniß

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite       |                                   |    | Geite         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----|---------------|
| Quelahanan Canas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266         | Pauhaulen Cahann                  |    | 705           |
| Parchina MP Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300         | Meumany Andr                      |    | 386           |
| 29th/10, 21. 30g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "           | Migrinus, Philipp                 | •  | . 500         |
| an -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2           | Puffer Balth                      | •  | 397           |
| Luckeberger, Jonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Stuffer, Suity                    |    | • 001         |
| Macer, Raspar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |    |               |
| Madauer Barthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367         | <b>2</b> .                        |    |               |
| Madauer, Barthol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 368         | Ohendorffer Johann                |    | 387           |
| Mattlin Cohann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360         | Desterreicher Ronrob              |    | 388           |
| Mag Gregor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309         | Onel Weter                        |    | . 000         |
| Malgaritta, Stephan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370         | Opel, Peter Diffanaus, Joh. Rich. |    |               |
| Mans, Kaspar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310         | Ollaward John tride               |    | - "/          |
| Martini, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 371         | P.                                |    |               |
| Martin Schaftian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.         | ₩•                                |    |               |
| Martin, Sebastian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Dabionans, Johann'                |    | 330           |
| Maur Cohann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 372         | Daning Martin                     |    | 009           |
| Maurus von Michan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           | Dangrat                           |    |               |
| Manr. Glica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "           | Darfuet Gatob                     |    |               |
| Maner Gieoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "           | Darrent Dr. Johann .              |    | 300           |
| Maner Cohann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 373         | Defrus v. Rofenbeim               |    |               |
| Manr . Reonhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0         | Dlieninger . Dietr. v             |    |               |
| Megerle . Abraham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "           | Drenfing . Job. Jat. v            |    | 301           |
| Mendle, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 374         | Drieffer , Beit                   |    | "             |
| Mensel Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Drobft Coleftin                   |    | 302           |
| Mensel, Lep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375         | Dorfon, Ulrich                    |    | . ,,          |
| Mensel, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | , , , , , , , ,                   |    |               |
| Maur Johann . Maurus von Aschau Mayr, Elias Mayer, Georg . Mayer, Georg . Mayer, Johann Mayr, Leonhard . Megerle, Abraham Mendle, Michael . Menzel, Albert . Menzel, Leo . Menzel, Phillipp . Merman, Dr. Ferd. Thom. Merman, Thomas . Meychel, Joachim Meychel, Joachim Meychel, Jod. Georg Michael H. Michael M. Beit . Millenus, M. Warc. |             | S.                                |    |               |
| Merman, Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376         | ~.                                |    |               |
| Menchel, Toachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Quichelberg , Sam                 |    | 393           |
| Menchel, Job. Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | ,                                 |    |               |
| Michael II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | $\Re$ .                           |    |               |
| Michael, M. Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377         | 01.                               |    |               |
| Millenus, M. Marc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 378         | Rader, Matthaus                   |    | 393           |
| Miller, Dr. Jafob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "           | Ranbect, Megidius                 | Ϊ, | . ,,          |
| Miller, Dr. Jakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,          | Ranbed , Maurus                   |    | . 394         |
| Mittman, Deter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370         | Rath. Urnold                      |    |               |
| Williadmann Wasib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700         | Dadlankatan Whatin                |    |               |
| Mosmiller, Bernhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,          | Regius, Urban                     |    | . 39 <b>5</b> |
| Mühler, Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 382         | Reibing, Jakob                    |    | "             |
| Muller, M. Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "           | Reifach, Dietrich                 |    | . 596         |
| Dunch, Friedr. Cph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | Rem , Megidius                    |    | - 11          |
| Munchmener, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,          | Reffelius, Johann                 |    | "             |
| Mutschler, Konrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "           | Reft, Quirin                      | •  | . ,,          |
| Mosmiller, Bernhard Mühler, Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 383         | Richel, Barth                     |    | 397           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Riedl, Georg Riepel, Johann       | •  | . ,,          |
| $\mathfrak{N}_{\cdot}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Riepel, Johann                    |    | . "           |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Roet, Martin                      |    | . 398         |
| Megelein, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38</b> 3 | Rothtaler, Sebaftian .            | •  | "             |
| Menningins, Chriftoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 384         | Robrer, Thomas                    | •  | "             |
| Meler, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "           | Roja, Undreas                     | •  | "11           |
| Regelein, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 385         | Ixola, Johann                     | •  | - 399         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   |    |               |

#### ber baierischen Gelehrten und Schriftfteller.

| Seite                                       | eeite                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rofn, Joh. Paul 399                         |                                                                                                                     |
| Rotenbucher, Grasmus ,,                     | ٤.                                                                                                                  |
| Mate & faction 100                          | Cauffirden, Molfa. v 412                                                                                            |
| proto, Gebaftian 400                        | Tauffirchen, Bolfg. v 412<br>Theander, Georg                                                                        |
| Rotmar , Balentin "                         | Thenhing Georg 413                                                                                                  |
| Ruland, Martin ,                            | Tyrybius, Georg . 413<br>Tolofus                                                                                    |
| Rug, Wolfg ,                                | Fannag Gian                                                                                                         |
| <u></u>                                     | Zurtes, Siet                                                                                                        |
| <b>©.</b>                                   | Eraut, Weit                                                                                                         |
|                                             | Treffer, Dibrigit                                                                                                   |
| Saller, Johann 401                          | Lucher, Sirt ,, U                                                                                                   |
| Salzhuber Genta                             | 4.                                                                                                                  |
| Sartoring Cohann                            | u.                                                                                                                  |
| Schachtner ID Mart                          | 116:Cause Wide                                                                                                      |
| Scheidenreifen M Simon 100                  | Miliana William                                                                                                     |
| Scheibenteiger, Dr. Simon , 402             | Ulinus, Wilhelm 415                                                                                                 |
| Scheitenberger, Dr. Joh "                   | V.                                                                                                                  |
| Scheufler, Sigm ,,                          | 25.                                                                                                                 |
| Schirmbed, Johann ,,                        | Baigel, M. Georg 415                                                                                                |
| Schleder, Joh. Georg 403                    | Ralentia Gregor v.                                                                                                  |
| Schmid , Marimilian , ,                     | Rendina Graamia                                                                                                     |
| Schleder, Johnan                            | Parani Saist Falin                                                                                                  |
| Schonbaufer , Demald                        | Berani, Cajet. Felir 417 Bia, a, Johann ,,                                                                          |
| Schonhauser, Demald " Schwarz, M. Simon 404 | Sia, a, Supanii ,,                                                                                                  |
| Schwarzenberg, Cph. Frhr. v. "              | Bindler, Danue ,                                                                                                    |
| Sebelius Molfa.                             | arm.                                                                                                                |
| Seehofer, Arfatius ,,                       | 23.                                                                                                                 |
| Seelmann Schaftlan                          | Bagner, Gotthard 418<br>Bagner, Dichael                                                                             |
| Seelmann, Sebaftian "                       | Bagner, Guithard 418                                                                                                |
| Seiten Mattien 405                          | wagner, Weichael ,,                                                                                                 |
| Coller, Wielchier ,,                        | Bagner, Richael                                                                                                     |
| Sonieutner, Wildaei 400                     | Wangnered, Beinrich ,,                                                                                              |
| Spandelius, Dr. Christoph . "               | Ban, Paul                                                                                                           |
| Spengler, Johann ,,                         | Baffenberg, Cberhard ,,                                                                                             |
|                                             |                                                                                                                     |
| Stabius, Johann ,                           | Bernber, 2dam                                                                                                       |
| Stangl, Gregor 407                          | Bidman Georg                                                                                                        |
| Stainbaufer, Johann,                        | Bidmer . D. Johann                                                                                                  |
| Stemler, Levin 408                          | Mimmer, Toachim 424                                                                                                 |
| Stero Deinrich                              | Binman Mifol                                                                                                        |
| Stepartius, Deter 400                       | Rianed Milhelm                                                                                                      |
| Stinglheim Albert w                         | 2010 pett. 1 2011 yelli 422                                                                                         |
| Stingelheim, Chriftoph v "                  | Wernher, Adam, Widman, Georg, Widman, Georg, Widmer, M. Johann, Wimmer, Joachim, Wimmer, Holding, Wispeck, Wilhelm, |
| Statel Jinfelm                              | 3.                                                                                                                  |
| Stund Can Ganus                             | Janney Wah                                                                                                          |
| Stuben Cohenn                               | Dainter Mant                                                                                                        |
| Stuver, Johann , "                          | Sierlen Sien                                                                                                        |
| erurm, anton ,,                             | Biegier, Dier                                                                                                       |
| Suter, Jafob 412                            | Binoecer, We. Leonh 423                                                                                             |
| Stöckel, Anfelm 411 Strobl, Joh. Georg      | Bingel, Georg 424                                                                                                   |
|                                             |                                                                                                                     |

#### Abe. Adl.

Abelghaufer, Benedift, auffer ben icon angeführten Schriften gab er unter bem Ramen Eulogii Abbatis Europolitani beraus:

Epistola de auctore curae Salutis ad Bern. Pezium, welcher auch in den epp. apologet. pro ordine S. Benedicti stehet, nebst noch einigen

Predigten.

(Rlemens Baaber's gel. Baiern.)

Adlgreiter, Johann. Bon seiner Gelehrsamkeit und Rechtschaffenheit sind unverwerfliche Zeugen seine vielen Deduktionsschriften, die bei verschiedenen Akten, theils in dem durfürstlichen Archiv, theils in der geseimen Registratur aufbewahrt werden, und vorzüglich bie fortwährende Gnade zweier durchlauchtigften Churssurften. Unter seinen zum Drude gekommenen Schriften verdient besonders bemerkt zu werden:

Assertio Electoratus Bavarici, qui optimis rationum, legumque fundamentalium momentis Serenissimi Principis Maximiliani, Comitis Palatini ad Rhenum, utriusque Bavariae Ducis ac S. R. Imperii Archidapiferi et Electoris, nec non totius Guilielmianae stirpis

Gelehrt. u. Schriftft. Legifon.

jus in Electoratu, nique annexis editionibus regalibus et juribus quibuscunque desenditur: et a vindiciis Palatinis sub nomine cujusdam Joachimi a Rusdorf, qui se nobilem Bavarum vocat, publicatis, retectis et velut spongia deletis illius imposturis, calumniis repugnantibus et absurdis solida refutatione vindicatur. Auctore — 1043 in fl. Fol. C. 396. Diese Schrift ist sehr selten, und in wenigen Bibliotheten zu sinden. (Bebefinds Berzeichnis tar. Bücher. S. 25.)

Es wollen Ginige nicht ibn, fonbern ben Jefuiten P. Joh. Fervaur fur ben Berfaffer Diefer Schrift halten. Sie vermifden aber biefe Schrift mit ben Annalibus gentis boicae. Ublareiter, als ein trefficher Rechtsgelehrter und in ben landesherrlichen Gerechts famen binlanglich erfahren, war gelehrt genug gur Ab. faffung biefes Werts, und ob er fcon den Ramen Rusborf für einen erbichteten gehalten, fo mar bieß nur ein litterarifcher Irrthum, ber in ber Sauptfache nichts verfchlägt. Dach gehn Sahren, nämlich 1654, tam eine Gegenschrift beraus, ohne Namen bes Berfafe fers und Drudorts, unter bem Titel: Eversio Electoratus bavarici, opposita assertioni J. Adlzreiteri - quam ad turbandos pacis generalis tractatus emisit 1605 in 4. G. 72. Molgreiter hatte bierauf wieder geantwortet, wie aus bem noch in ber gebeimen Regiftratur porhandenen Manuftript ju erfeben, wenn ihm nicht vom Churfurft Ferdinand Maria, bem fo friedliebenben gurften, bas Berboth ware gemacht worben. Uebrigens bat er auch bei ber, nach bem Lobe Raifer Ferdinands III. zwischen Baiern und Pfalz entftandenen Difariatsftreitigfeit bie Feber geführt.

Bei ben in ber Chursame gebrudten Schriften, bie bem Ublgreiter zugeschrieben werben, ift in Be-

treff ihrer Musgaben angumerten:

Antimanisestatio, b. i. Weiterer Gegenbericht und wahrhafte Anleitung 2c. 1641. 4. ist eine Antswort auf die Schrift: Brevis manisestatio Antimanisesti bavarici 1640. 4. Nach dem, von Joh. Jos. a Rusdorf herausgegebenen Buche: Vindiciae causae Palatinae etc. 1640 sol. kam diese Antimanisestatio wieder in lateinischer Sprache heraus mit einem Anhange: Spongia fuliginis Rusdorsianae etc. Authore Theophilo Candido a Schoendors. 1642. 4.

Summarischer Bericht von den in der dur: pfalzischen Sache an. 1641 und 1042 gepflogenen gutlichen Sandlungen 1042. 4. Auch in lateinischer

Sprache im namlichen Sahre.

Erinnerungspunfte über den Ausschlag des unpartheilschen Tertii intervenientis aber bie jungften Traftate in der durpfälzischen Sache. 1043. 4.

Weitere grundliche Information von den gutlichen gandlungen über die pfalzische Churwurde. 1043. 4.

Rudreise des ofnabrudischen Borreiters. 1643. 4. ift gestellt wider die Schrift, betitelt: Ofnabrudischer General: Friedens: Borreiter, oder Wahrmunds von Ehrenberg wohlmeinender Discurs von den chur-

pfalgifchen Gachen. 1643. 4.

Was hauptfächlich sein Andenken verewigt hat, waren die Annales gentis boicae, welche i. S. 1662 in drei Theilen in Fol. zu München unter seis nem Namen gedruckt worden sind. Dieses Werk machte unter ben Gelehrten vieles Aussehen, wurde allentshalben gesucht, und es waren kaum vierzig Jahre verstrichen, so ward es so selten, daß man für Ein Eremplar achtzehn Reichsthaler bezahlen mußte, bis herr von Leibnig die schon angezeigte Ausgabe veranftaltete. Die Ursache bieser Seitenheit aber war ein

besonderer Bufall; das Wert wurde auf durfürstliche Rosten gedruckt, wovon einige Eremplare sind bersschenkt und verkauft worden, der Ueberrest aber wurde einem Ranzleiverwandten auf Rechnung übergeben; dieser batte bei den nachher eingefallenen Kriegszeiten aus Mangel der Lebensmittel, weil er seine Besolsdung nicht erhalten konnte, den ganzen übrigen Verlagfür altes Papier verkauft, wodurch dann mehr als 500 Eremplare sollen zu Verlust gegangen senn.

Der sicherste Beweis aber, daß Ablzreiter nicht ber wahre Verfasser bieser Annalen gewesen, sondern nur seinen Namen hat herleihen mussen, um dem Werke ein größeres Ansehen zu geben, sind zwei Absschriften der an den Chursürsten Ferd in and Maria gestellten Dedicationsschrift, welche durchgehends gleich sind, nur mit dem Unterschiede, daß in einer die Unterschrift ist: Humillimus ac devotissimus servus Joannes Adlzreiter a Tettenweis, Consilii Cancellarius, und in der andern: semper devotissimis servi (Patres S. J.) Der vollständige Titel der von dem Herrn v. Leibnig veranstalteten neuen Auslage ist:

Joannis Adlzreiteri a Tettenweis, arcani Consilii Cancellarii, Annalium boicae gentis Partes III. quibus historia a prima Bojorum origine usque ad annum 1651, quo Maximilianus Elector Bavariae decessit, continetur. Accessere Andreae Brunneri e Soc Jes. Annalium Boicorum a primis initiis ad annum Editio nova ad Monachios 1311 Partes III. accurate recusa novoque indice completissimo instructa, cum praefatione Godefridi Guilielmi Leibnitii. Francof. ad Moen. 1710. gr. Fol. Das gange Manuffript von Ablgreiters Unnalen befand fich in ber durfürftlichen gebeimen Ratheregi= Bon bem Berfaffer berfelben tonnen nach= gefeben werben: Stadlers bafer. Befch. in ber Bor:

rede. Tengels curieuse Biblioth. II. Repos. p. 263. Die U. E. 1711. p. 50. Struv. Act. literar. fascic. 6. p. 53. Faldrust. baier. Gesch. Th. 3. S. 589. Note 6. Finauers hist. liter. Magaz. S. 63.

Udrianus, ein Kapuziner. Bei feinem Buche: Historia Missionis sui Ordinis ift ber, bei bem Jahre ber Auflage besselben eingeschlichene Drucksehler zu verbeffern, und muß ftatt 1604 heissen 1694. Er marb geboren 1632 am 10. Sept. und ift zu

Landshut ben 7. Marg 1721 geftorben.

Memilius, Daulus. Er hat, chevor er nach Ingolftabt, bie bebraifche Sprache gu lebren, getommen ift , bie Buchbruderfunft getrieben , wie er fich benn in ben, an Job. Albert Widmanftabt, bagumal fürftlichen Rath ju gandebut, in bebraifcher Sprache erlaffenen Briefen, Die fich in ber toniglichen Bibliothet ju Dunden im Driginal nebft jenen bes Paulus gagius befinden, unterschreibt: Buchdruder bei Gantt Urftfil gu Mugeburg. Much ift in befagter Bibliothet unter ben bebraifch gebrudten Buchern vor: handen: Pentateuchus legis . . . cum lectionibus a in lingua germanica per manus R. Pauli Aemilii in Augusta. Anno 304. in fol. Er liegt in ber obern Pfarrfirche ju Ingolftabt begraben, und auf feinem freinernen Grabmal, welches bie Befehrung Paulus vorstellet, ift ju lefen: Unno 1575 ben Q. Jun. ftarb ber Chrenveft und mohlgelehrt Berr D. Paulus Memilius Romanus, ber Beil. Sprach Professor allhie. Dach feiner Betehrung von bem Jubenthum hatte er fich mit Unna Pflangmann berehelichet und mit felber feche Gohne und eilf Tochter erzeuget.

Gerh. Steigenb. bift. lit. Berf. von Entft. und Aufn. der durf. Bibl. 1784. Moder. Annal.

Acad. Ingolst. P. II. p. 25.

×

J. ... 123

Mgricola, (fonft auch Raftenbauer) Stephan. Bon feinen Lebenbumftanben ift nachzutragen: Er mar anfangs in bem Augustinertlofter ju Regensburg Bector, ftubierte brei Sabre ju Bononien, murbe ju Benebig Dofter, und nachher ber Ronigin von Ungarn Unna, R. Kerdinands Gemahlin, Beichtvater. Er tam ju Diuhl= borf, einer bamals ju Galaburg geborigen Stadt in Baiern, weil er Luthers Lehre predigte, ins Gefangnis, wo er brei Sabre lang bleiben mußte, bis er im viers ten nach Calgburg gebracht, bafelbft aber vom Bolfe in Freiheit gefest murbe. Er tam hierauf nach Muges burg, wohnte 1520 bem Kolloquium gu Marburg bei, tam jum Martgrafen Georg von Branbenburg als Prediger, murbe 1543 Ctabtpfarrer ju Gulgbach in ber obern Pfalz, allwo er bie erfte evangelifche Prebigt hielt. Bu feinen Schriften geboren noch :

Artitel wider Dottor Steffan Caftenpawr einges legt, auch was er barauf geantwortet hat, aus feiner gefenknus, newlich von ihm ausgangen. 1523. 4.

Ain foftlicher, gutter notwendiger Sermon von Sterben, wie fich der mensch dazu schicken soll, ausgangen von Dottor Steffan Caftenbauer Auguffinerordens in seiner gefandnuß um gotteswillen zu Muldorf 1523. 4.

Schelh, de rel. evang. in provinc. salish. ort. etc. p. 21, Pang. Unnal. d. alt. teutsch. Litter. 2. Bo.

\* Ugricola, Thomas Frang, ein Pfarrer zu Biberpach im Balb in Oberbaiern, Bisthums Regensburg, in ber letten Salfte bes 10ten Jahrhunderts, fchrieb:

Erörterung und Widerlegung ber neuen Schmachpredigen wider die Ehre Gottes und seiner Beiligen von Conrad Wolf Plazen unno 1579 ausgangen. Ingolft. 1579. 4.

Eramen und Widerlegung ber genannten fatholischen Inquisition von Conr. Wolf Plazen Praz Difanten zu Biberpach ausgangen von ber fatholifeben Berebrung ber heiligen und bem gebett fur bie Abgestorbenen. Gbendas. 1578. 4.

Spansa Christi d. i. Wobrhaft grundliche Erweisung, wie bas Bort oder Nam Catholisch feinem rechten Berftand nach eine eigentlich unfehlbare Rote oder Merkzeichen fen ber mahren uralt romischen apostolischen Rirche. Munchen 1586. 4.

Hicher, Laurent, ein Prior in dem Benediktinerstifte St. Emmeram zu Regensburg, in dem 14ten Jahrhundert, war ein Mitglied der von Konrad Celtes gestifteten gelehrten Gesellschaft an der Donau. Bon ihm befindet sich in der Briefsammlung des besagten Konr. Celtes vom J. 1491 — 1505. betitelt: Libri epistolarum et carminum Sodalitatis hitterariae ad Conrad Celten — ein Brief an Ebendenselben.

Migeler, Moam, ein Sefuit, fcrieb auch:

Tabula Geographo - Horologa universalis Problematis cosmograph. astronom. geograph. gnomon. geometricis illustrata una cum succincta methodo quaslibet chartas geographicas delineandi. Ingolst. 1608. 4. c. fig.

\* Alber, Matthias, ein Doktor und Professor Turis zu Ingolftadt, war von Briren geburtig, lehrte vom Jahr 1522 bie Rechte und gieng 1537 als Kangler bes Erzbischofs nach Salzburg. Man hat von ihm:

Oratio nuptialis Angelipoli in nuptiis Jacobi Locheri Philomusi. 1519, 4.

Albertinus, Aegidius. Bu feinen Schriften

und ihren Musgaben find nachzutragen:

Berachtung des Soflebens und Lob des Landlebens. Aus dem Spanischen des Unton Guevarg. Munchen 1592. 8. Des irrenden Ritters Reise der Welt Gitels feit und den Weg zur ewigen Seligkeit begreifend. Ebendas. 1594. 8.

Fürften und Potentaten Sterbfunft. Gbendaf.

1599. 8.

Der geiftliche Wettlaufer, wie man laufen foll gur Erlangung ber Seligkeit. Ebendas. 1599. 8. Geiftlicher Spiegel fur Ordenspersonen. Ebend.

1599. 8.

Luftgarten und Weduhr ber Fursten und herrn aus dem Spanischen des Unton Guevara. 3 Theile. Ebendas. 1599. 8. Die erfte Ausgabe.

Zwei Traftat de contemtu vitae aulicae, et de conviviis und vom Weintrinken. Ebendaf.

1599. 8. Cbenfalls die erfte Musgabe.

Untons de Guevara poffcul aus dem Spa-

nifchen. Dunchen 1600. 8.

Der Brunn des Lebens und Trofts. Ebendaf. 1600. 4.

Triumph über Welt, Fleifc und Teufel. Chendaf. 1600. 4.

Sauspolizeibuch fur alle Stande des Menfchen.

Chendaf. 1600. 4.

Dimmlisches Frauenzimmer, d. i. Stammen: buch des himmlischen Frauenzimmers. Ebendaf. 1675. 8.

Weiblicher Luftgarten, von ber Kinderzucht, vom Stande der Berehlichten, von der Wittmen Augenden und Lafter. Leipzig 1620. 8.

Leben himmlifcher Frauenzimmer. Manchen

1695. 8. m. R.

Leben himmlifcher Rammerherrn. Ebenbaf.

1710. 8. m. R.

\* Albrecht, Johann. Bon biefem, übrigens fast gang unbekannten Schriftsteller bes 16ten Sahrhunderts weiß ich nur allein anzusubren, bag er in Druck gegeben: Widerlegung der undrifflichen Befandinuels deren, die sich nennen Diener des Evangelii ein der Rirchen zu Regenspurg, von gegenwertigen strepts articeln. Ingolftabt 1508. 4. dem Abte Blasius Baumgartner von St. Emmeram in Regensb. bedigirt.

Albus, oder Whyt, Johann Jakob, gelangte zur abteplichen Wurde i. J. 1592, war ein Mann von vieler Gelehrtheit, Thätigkeit und Wohlredenheit, und ehevor Schulrektor, dann feines Borfahrers, des berühmten Abtes Ninianus Winzet, Koadjutor. 1623 resignirte er freiwillig, und begab sich in das Kloster Frauenzell in Oberbaiern, wo er ben 3ten Juli 1629 im 74sten Jahre seines Alters starb, und alba begraben liegt, welches sein daselbst vorhandenes Grabmal bezeuget.

3. Carl Paricius hift. Nachr. von Regensb. S. 324.

Alpinus, Markus Tatius, war auch Poeta Laureatus und in der lateinischen und griechischen Sprache, auch in der Dicht: und Redekunft, Weltsweisheit und Geschichtskunde wohl bewandert. Er ist nicht 54, sondern 70 Jahre alt gewesen, da er gesstorben. Man hat noch von ihm:

Oratio de Doctoratu philosophico, so in Val. Rottmari orat. Ingolstad. Part. I. stehet.

Auch ftehen von ihm in Joan. Craeselii Elog. Viror. illustr. P. II. Ingolst. 1584. 8. mehrere Elogia in viros illustres.

Mtfirchner, Gregor, ein Geiftlicher aus Frenfing gebürtig, lebte im 16ten Sahrhundert, von bem mir nichts befannt geworben, als folgende Schrift:

Symbolum der evangelischen Praedicanten, baraus flarlich erscheinet, daß sie nicht ainen ainis gen Artifel unsers beiligen driftlichen Glaubens

hingelaffen, ben fie nicht aintwebers verfälfcht ober gar verworfen hatten. Gedr. ju Ingolftadt durch

David Schnender. 1577. 4.

Umerbach, Bitus. Bon feinem Berke: Constitutiones Caroli Magni de rebus ecclesiasticis ist anzumerten, daß die Handschrift hievon bei Aufpebung des Stifts Tegernsee in die königl. Centralbibliothek gekommen ist. Diese Handschrift hat Amersbach i. J. 1545 in 8. abbrucken lassen. Der Abbruck ist aber beinahe so selten, wie eine Handschrift; ber vollständige Titel lautet so:

Constitutiones praecipuae Caroli M. de rebus Ecclesiasticis et Civilibus a Lothario Nepote ex Avi Constitutionum libris collectae et nuper ex Caenobio Tegernseensi prolatae: cum Annotationibus et praefatione Viti Amerbachii. Typographo Alexandro Weissenhorno. 1545. 8. Es ist also biese bie allerente Ausgabe.

Geine Antiparadoxa etc. erschienen im Drude Lugduni ap. Gryph. 1541. 8. et aucta Basil. 1551. 8. Bauer Biblioth. libr. rar. Suppl.

Oratio D. Epiphanii Constantiae, Cypri, Episcopi de fide catholica et apostolica Ecclesia in latinum conversa et quibusdam cum annotatibus, ist Augustae Rhetiae ap. Philipp. Ulhardum onne Bahr georudt, morben. Es heißt barin; Vitus Amerbachius, Vendingensis, Ingolstadio 1548. Erasmo Volfio Landespergensi, artium optimarum ac Philosophiae Doctori, sacravit. Theoph. Sincer. Thesaur. 286.4.

Commentaria in M.) T. Ciceronis, libros de Officiis wurden auch ju Untwerpen 1593. 8. aufs gelegt. Reues Repertor. von felt. Buch. und Schrift.

\* Umerfee, Georg. Gin Priefter ber Augss burger Diogefe und Schulvorstand ju St. Undra in Frenfing in ben Jahren 1573 bis 1578., geb. ju Dinbelbeim in Schwaben, gab beraus:

Compendiosa et dilucida latinae grammatices Institutio in usum scholae ad S. Andream Frisingae per Georgium Amersee Mindelhaym. ibidem ludidirectorem conscripta. Monachii excudebat Adamus Berg cum gra. et priv. caes. Maj. 1573. 8. Er bedigirte seibe bem Probst und Demant dieses Stifts.

Moch erschien von ihm im Drude: De incarnatione Verbi Elegiae viginti quinque ad Ernestum Hildishaim. ac Frising. Episcopum Bav. Ducem etc. Alexandrum B. Fuggerum Praepositum ac Joannem ab Adeltshausen Decanum caeterosque cath. Eccl. Fris. Canonicos. Monach. 1577. 4. mit ben Bappen sammtlicher Kanonifer bes Domstiffs daselbst.

In Mich. Ubiseri Vita St. Benedicti (Augeb. 1578. 4.) und in deffen Carminibus heroico encomiastivis Ss. Bened. et Bernhardo fieben gleiche falle einige kleine lateinische Gebichte von ihm.

Junt Mro. 101. S. 989.

Baiern. Bo. 2. S. 127.

Goelestis nova Palma. himml, newer Palme baum d. it. Gin Predigt von dem beil. Norberto Erzbischofen von Magdeburg. Munchen 1627. 4.

Umrhnn , Beatus. / Bon feinen Schriften finb

noch anzuführen:

Disputatio de Mundo parvo sive de Homine. Ingolstad. 1666. 4.

Disputatio theologica de Simplicitate Dei. Ibid. 1608.

Undreas, Ratisbonenfis. Man hat auch von ihm :

Excerpta quaedam de Chronicis, quae varia de rebus ratisbonensibus continent, welche er gesammelt und bem Bischose zu Regensburg Johann Streitberger 1422 überreicht hat. Grünewald, ber Karthäuser zu Prüell, hat selbe in fein Buch: Summarische Beschreibung ber Stadt Regensburg u. f. w., enthaltend 27 Blatter in Fol. Ih. 8. Bl. 2. 1044. aufgenommen.

Von der Schrift de Ortu et Conditione civitatis ratisbonensis et de variis haeresidus ift zu bemerken, daß er selbe nachmals, in Theile abges sont ert, seinem Chronico generali Stückweise einz geregen, weil er wohl selbst hujus subitanei et parum cohaerentis opusculi indigestum Chaos mag eingesehen haben, wie Desele in Tom. I. pag. 10. Script. boic. melbet.

Ungelus ober Engel, Johann; bie Magifters wurde batte er glaublich ju Burgburg erhalten, von wo er wieder nach Ingolftabt jurudgetehrt ift, benn fein Name tommt in ben Bergeichniffen ber auf lets terer Universität vom 3. 1472 creirten Dagifter nicht bor. Conft ift von ihm in authentischen und fchrift: lichen Aften berfelben nichts aufgezeichnet ju finben; De dere te gebrudte Unnalen fchweigen ebenfalls von ibm, und es ift baber billig ju zweifeln, ob er ein ordentlich = öffentlicher Lehrer ber Atabemie jemals ges mefen; gwar fcheint biefes Unbreas Stiborius, ein Baier sind Professor ber Mathes an ber boben Schule gu Rien, behaupten ju wollen, ba er in ber Borrebe ju ben i. S. 1514 ju Bien herausgegebenen Tabul. eclips. ge. Peurbach, von ben ju felbiger und voriger Beit berühmten Mathematitern Metbung machet, unter anbern fcreibt: In Engelstadio M. Fridericus N. Mgr. Joannes Angelus M. Joan.

Erndorffer Joan. Aventinus Mathematicam professi sunt. Aber er will hiedurch vermuthlich nur ansbeuten, daß Angeluß sich einige Zeit lang daseibst aufgehalten, auf Bucherschreiben verlegt und auch mitunter Privatvorlesungen in der Astronomie und Masthematik gegeben habe. Im Jahr 1496 muß er sich noch in Ingolstadt aufgehalten haben, da er in diesem Jahre ben teutschen Kalender daselbst verfertiget hat.

Daß Ungelus auch in der Arzneiwissenschaft ersfahren gewesen, kann nicht in Zweisel gezogen werden, benn er hat sich schon 1479 bei der medizinischen Faskultät als der Arznei Rundigen einschreiben lassen. Auch Georg Tannstetter, ordentlicher Lehrer der Aftrosnomie zu Wien, in den Catal. Viror. mathematicorum, quos inclytum Viennense gymnasium ordine celebres habuit vor den Tabul. eclyps. ge. Peurbach. Vien. 1514 hatte ihn mit dem Titel eines Doctoris artium et medicinae beehret, welscher ihm auch in zwei Almanachen, einem vom Jahr 1510, und dem andern von 1512, beigelegt wird.

Bon seiner Ersahrenheit in der griechischen Sprache zeugt seine Uebersetzung des Diodori Siculi de vita Alexandri M. aus dem Griechischen in die sateinische oder teutsche Sprache. Georg Eder in Catal. Rector. et illustr. Viror. Archigymnas. Viennens. Viennae 1599 giebt ihm bei dem J. 1512 solgendes Lob: Obiit hoc anno Johann. Angelus Bavarus excellentissimus Mathematicus et orator, qui vertit Theodorum (Diodorum) Siculum de vita Alexandri magni, relictis post se multis et preclarissimis scriptis, sepultus hic Viennae apud D. Laurentium. Bei seinen Schristen sind anzuzeigen und zu verbessern:

Albumasar de magnis conjunctionibus: annorum revolutionibus ac eorum prosectionibus: octo continens tractatus, ex magistri Joan. Angeli viri peritissimi diligenti correctione. August.

Vindel, per Erhard. Ratdolt. 1489. 4.

Concordantia astronomiae cum theologia, concordantia astronomiae cum historica narratione Et elucidarium duorum praecedentium dmi Petri de Alliaco Cardinalis Cameracensis ex Joan. Angeli diligenti correctione et impressa per Erhard. Ratdolt August. Vindel. 1490. 4. Man hat auch nebst dieser eine venetianische Ausgabe von 1494., berer David Clement in Bibliotheque curieuse etc. Tom. I. pag. 199 gebenkt.

Practica seu Calendarium ad an. 1496. Diefe ift wohl in Ingolftadt verfertiget, aber ber Drude ort unbewußt. Panger Unnal. ber altern teutsch.

Literat. G. 223.

Mmanach nov. atq; correctu. per Joannem Angelu. artiu. et medicine doctore, peritissimu. er ppriis tabulis calculatum super Unno Domini 1512. So der Litel des Werks. Nach der Borrede des Austors und andern Prolegomenen liest man wider die Gewohnheit die Unterschrift: Unno Christi 1512. Absfolutum est hoc Alamanach (sic.) in urde austriaca Nienna sub Chalcographo Foannis Winterdurg. Impress uero Domini Georgii Redendorfer saluberrime medicine doctoris experientissimi et sacratissime imperatorie majestatis phisici assumpti. Den 16 Wiens Buchs druck. Gesch. S. 79 und 80.

Almanach nov. atq. correct. per Joannem Angelu. artiu. et medicine doctore. peritissimu. er ppriis tabuliis calculatum super Anno Domini 1510 (in fine) per Jo. Winterburg Impressum. Ohne Druciahr in 4. Denis Wiens Buchdruck. Gesch. S. 305., allwo er 1509. als das Druciahr

angiebt.

Bon ben Ausgaben bes Astrolabii plani ift gu erinnern, bag bie erfte burch Erhard Ratbolt ju Augs:

burg 1488. und bie zweite zu Benedig burch Joh. Emmerich von Spener 1494 gedruckt worden.

Bon feinen übrigen Schriften läßt fich nichts Beflimmtes angeben, ob, wann und wo felbe im Drude erschienen.

Sebast. Seemill. de Vita et Script. Jo. Angeli. Ingolst. 1791. 4.

Undleus, Seinrich. Sein in U. E. Frauen Stifts- und Pfarrfirche zu Munchen vorhandenes Epistaph von Marmor giebt Aufschluß über bessen Geburts- ort, herkunft und Burden mit folgenden Worten:

Henricus Ansleius domo Anglus Jacobo Ansleio de Evensheim et Joanna Loviacei de Henle Oxoniensis Provinciae piis Parentibus (qui ob Religionem catholicam regnante Elisabetha diuturno Carcere adflicti demum Jacobi Regis anno pie catholiceque morte functi sunt) natus heic ad D. Virginis Canonicus et Scholasticus Habacensisque Aedis Praepositus Sereniss. Bojariae Principibus, Guilielmo et Maximiliano ab Sacris et secretis Consiliis mortus, ut par est, memor vivus mo-/ rituro hoc Altare et Monumentum sibi fieri curavit. Dic Viator bene vivo, bene mortuo. Vixit an. (Die Jahrzahl ift wegen Untenntlichfeit ber Biffer nicht mehr lesbar.)

\* Upell, Nikolaus, ein Doktor und Professor Eheologia zu Ingolftadt, war zu Egweil, unweit Nafesenfels im Sichstädtischen, um bas Jahr 1482 geboren, nahm 1522 ben 10. April die Doktorwurde, und fieng gleich in diesem Jahre an, mit großem Beifalle Vorlesungen über die heitige Schrift zu halten. Da er wohl einssah, daß zur gründlichen Gelehrsamkeit und besonders zum bessern Werstand und Erklärung ber heil. Büchet die Ersahrenheit und Kenntniß in der griechischen und

bebraifchen Sprache nothwendig mare, hielt er es nicht unter feiner Burbe, obichon bei boberm Alter, auf bie Erlernung berfelben fich ju verlegen und bierin bei Robann Reichlin Unterricht ju nehmen. Er verwaltete 10 Jahre bie Stelle eines öffentlichen Lebrers, nachbem er fieben ehrenvolle Unftellungen und einträgliche Pfrunden ausgeschlagen hatte, gieng er als Prediger nach Moosburg, welches Umt er volle 14 Sabre mit allgemeinem Lobe befleibete. Er arbeitete auch als Prediger allba jeber Religionsneuerung entgegen und nahm überall an ben großen Begebenheiten , welche burch bie vorgebliche Reformation berbeigeführt murben, Untheil. Im Sabre 1537 wohnte er im Ramen ber Rollegiatftifter bes Frenfinger Sprengels ber Salaburger Snnobe bei und i. 3. 1540 wurde er mit Leonhard Marftaller, Professor ber Theologie ju Ingolftabt. mohl von Geite bes Bergogs von Baiern, als bes Ergbifchofes ju Galzburg ju bem Religionsgefprach nach Worms abgeordnet. Er ftarb ju Moosburg am 15. Mus guft 1545. Er gab in Drud :

Septuaginta quinque assertiones de fide, spe, charitate, ac legis veteris cum evangelica collatione. Sie sind den Septendecim Articulis per M. Arsacium Seehoser nuper revocatis Ingolstadii 11 ma Aprilis anni praesent. vicesimi quarti publica disputatione per Sacrae theologiae prosessores examinatis et Leonardi Marstaller cenconclusionibus de vera libertate. christiana. 4. beigedruct, ohne Dructer und Dructet Sehr wahrscheinlich aber ist, nach der Form der Letztern zu urtheilen, diese sehr seltene Schrift von Johann Schauer zu Augsburg gedruct worden

Meder. Annal. P. I. p. 114, 196. Strauss op. rar. Biblioth. Rebdorf. p. 309.

Mpian,

Mpian, Petrus. Um feinetwegen iconte Raifer Rarl V. im fachfifden Rriege bas Stabtchen Leibnit, meldes eben follte geplundert und angegundet merden, als berfelbe erfuhr, bag es Upians Baterftabt fen. Anian mar, wie icon ermabnt worben, vom befagten Raifer in ben Abelftand erhoben und jum faiferlichen Pfalzarafen ernannt worben, wie er benn auch bie Burbe eines pabitlichen Comes Dalatinus erhalten, welcher lettere gwar fleine Umftand, ber gleichwohl Apian zu befonbern Chren gereicht, bisber gang un= befannt geblieben mar; bas literar. Wochenblatt, ober gelehrte Ungeigen mit Abhandl. Rurnb. 1770. 8. 2ter Bb. enthalt hieruber brei Urfunden, ale erftens bas Diplom, womit ber Rarbinal Caspar Contarenus ben Upian in romifchoabstlicher Rraft jum Sacri Palatii et Aulae Lateranensis Comitem et Militem creirt ju Regensburg 1541 am 20. Juli, alfo menige Lage bernach, als ibn ber Raifer in Moelftanb erho= ben bat, mas am 20. Juli gefchab. Das zweite ift bas Diplom, womit ber Raifer ihn zu Speper am 20. Mai 1544 gleichfalls zu feinem Sof= und Pfalge grafen ernennet und ibm bas Comitio mit ber Freibeit, Doftoren, Licentiaten und Poeten ju machen, auch an= bern Freiheiten mehr, erweitert bat. Das britte ift ein Diplom, womit Upian einen Rotarius ju creiren pflegte und bas von ihm felbft ausgestellt mar.

Bei feinen Schriften und ihren Ausgaben ift nachzutragen:

Declaratio et Usus Typi cosmographici. Impress. Ratisponae per Paul. Khol. 4. Botan fieht bes verrusenen Johann Dend Elegidion ad Lectorem. Apians Borrede ift batirt 1522. Diese Schrift ift vielleicht unter Die settensten seiner Werke ju rechnen.

Belehrt. u. Cdriftit, Legiton.

Cosmographia, seu Cosmographiae introductio. Ingolstad. 1530. 4. 1532. 8. Antverp. 1533. 4.

Cosmographia cum observationibus multarum Eclipsium recusa. Antverp. 1584. 4.

Isagoge in Typum Cosmographiae. Landishuti ap. Jo. Weissenburger. sine anno. 4.

Quadrans astronomicus. Ingolstad. 1532. fol. Bericht der Observation des jungst erschienenen Rometen. Ingolft. 1532. 4.

Ueberfegung der Geographie des Ptolomaus

mit Solgichnitten. Ingolft. 1553. fol.

Der vollständige Litel feines Inftrumentbuches

ober Folium populi ift folgenber:

Instrumentbuch erst von neu beschrieben. Zum Erstlich ein newer Quabrant, dadurch Tag und Nacht bei der Sonnen, Mond und andern Planesten auch durch etliche Gestirn die Stunden gesunsden werden. Zweitens, wie man die Hohe der Thurn und anderer Gebaw desgleichen die weit und breit und tiese durch Spiegel und Instrument messen soll. Ingolstadt 1533. mit Fig. Fol. Die beigesette Ausgabe von 1553 hat niemals eristirt; wohl aber erwähnt Conr. Gesner in Epitome Biblioth. einer Ausgabe, betitelt: Instrumentum astronomicum repraesentans solium populi excus. in germania (vermuthlich Ingolstadt) 1543.

Sigm. Jat. Baumgart. Rachr. von mertw.

Buch. Vd. 5. S. 49.

Apian, Philipp. Bon seiner Descriptione geographica Bavariae ober baierischen Landtafel und berselben Ausgaben ist Folgendes nachzutragen:

Unstreitig veranlaßte Johann Aventins Karte ben herzog Albert zu bem Befehl, bag ber bamals ichon als geschickter Mathematiker bekannte Apian eine. beffere aufnehmen follte, welches aus bem, mas Avenfin von feiner Rarte fagt, namlich : bag er felbe, ba er pernommen, bag eine beffere im Berfe fen, jurud: gelegt habe, noch mahricheinticher wird. Upian gab fcon im 3. 1561 eine Rarte von Baiern in einem Blatte heraus. Er war feche gange Sahre im Lande berum gereist, und genog mabrend biefer Beit bie bop= pelte Befoldung, Die er als Profeffor ber Dathematit Birflich mar bas Unternehmen mit eben fo vielen und großen Schwierigfeiten, als Dube, Gefahr und Arbeit verbunden, wie er felbft in feiner Bors rebe fagt. Allein bie Freigebigfeit bes Bergogs lobnte und unterftuste ibn reichlich, und als er 1568 feine große Karte in 24 Blattern vollendet hatte, murbe er bafur von bem Bergog mit 250 ober 500 Dufaten, nicht aber, wie ber Parnass. boic. fagt, mit 2500 Dufaten beschenft, welches ein Drudfehler gu fenn fcheint und fur obiges Beitalter eine ju ungeheure Summe mare, auch mit ben übrigen Gefchenfen, Die Apian erhielt , ju wenig übereinstimmen murbe. Er genoß ferner feinen atabemifchen Lebrgehalt boppelt fort, und erhielt noch lebenslänglich eine Bulage von 150 Gulben. Erftern bezog er aber nicht lange, ba er fcon ben 8ten Upril 1568 fein lutherifches Glaubensbekenntnig ablegte, woburch er in bie Ungnabe bes Bergogs fiel, und auch wirflich fcon ben 15ten Dai wegen vergaigter groffer Salsftarrigfeit nit alplain feiner lectur und Salarii Priviert, fondern nauch Inner ainer benannten Frift aus den Lann. "ben weggeschafft" murde. Bon ben Auflagen ber baierifchen gandtafel Upians find folgende gu bemers ten und gu unterscheiben:

Baierische Land : Tafeln XXIIII., Darinnen bas Sochlöblich Fürstenthumb Obern und Nidern Bagen, sampt der Obern Pfalz, Erz und Stift Salzburg,

Enchftett und andern mehrern anftoffenden herrschaften mit fleiß beschriben und in Eruck gegeben durch Philippum Apianum, getruckt zu Munchen. Die Debication führt die Jahrzahl 1566. Die königl. baierische Centralbibliothek besitht hievon ein Eremplar auf Pergament.

Baierische Land-Tafeln XXIIII. darinnen das Hochloblich Fürstenthumb Obern und Nidern Bayrn, sambt der Obern Pfalt, Ert und Stifft Salzburg, Erchftett und andern mehrern anstossenden herschaften mit vleiß beschriben und in Druck gegeben, durch Philippum Apianum. Zu Ingolstat. MDLXVIII.

Chur-Baierische Landtafeln In XXIIII. Studabgetheilt, darinnen die Hochlobl. Chur unnd Fürsstenthumber Obern und Nidern Banrn, auch der Obern Pfalz, sampt den daranstossenden Eris und Stifftern Salzburg, Enchstett, Passau 2c. (welches hier bas erstemal vorkommt) und andern Herschafften. Im Jahr 1566 anfänglich beschriben und im Truck verfertigt durch Philippum Apianum. Nachgetruckt zu Munchen, anno MDCLI.

Die lette Auflage ober Abbrud ift vom S. 1802, von welcher man aber nicht viele Eremplare fieht, und ber bie altern Ausgaben weit vorzugiehen find.

Chrift. Frenh. v. Aretin Literar. Sandb. fur bie baier. Gefch. Literat. der Geograph. I. Th.

Diese baierischen, Landtaseln wurden auch von der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Sahre 1706, in Kupser gestochen, herausgegeben. Oberhalb stehen die Worte: Sub Approbatione Seren. Ducis Alberti a Phil. Apiano adacta Auspic. Acad. Reg. Seient. Berol. Anno 1766.

In ber konigl. baierischen Centralbibliothet befinben sich zwei große, von Upian versertigte und von Johann Mielichs gemalte Globi Coelestes et terrestres, wo auf einem solgende Inschrift zu lefen ift:

1 34 Brena John Amote in Ly Colition De Google

Illstrss. Seren. Principi ac Domino D. Alberto Com. Pal. Rheni Sup. inf. que Bav. Duci Domino suo Clementssmo Globum hunc geographicum Cels. ejus jussu juxta veterum ac recentium Historiographorum Observatnes Tradtnesque Desc. et Ded. Philippus Apianus M. D. Anno Sal. 1576.

Urno, Erzbischof, war nicht aus England, sonbern in Baiern, in bem Bisthum Frensing, gebürtig, (ber Ort wird aber nicht angegeben) und wurde daselbst in seinen Jugendjahren erzogen; im reifern Alter ward er Alcuin's Schüler, der sogar seine Schule mit Lehrbuchern von ihm versah, und überall in seinen Schriften ihm großes Lob beilegt.

Bunthn. Befch. der literar. Unftalt. Bd. 1. S. 42.

Urnold von Bobburg. Bei feinen Schriften find nachautragen:

Bern. Pez in Thesauro Anecdot. Tom. IV. P. II, hat abbruden laffen.

Liber traditionum monasterii S. Emmerami, additis diplomatibus Caesarum et Regum, welches gleichfalls erwähnter Pez in Thes. Anecdot. Tom. IV. P. III. herausgegeben.

Libri duo commutationum monasterii S. Emmerami stehen in ebengebachtem Tom. I. Thes. anecdot.

Andr. Mayr Thesaur. nov. jur. eccles. Vol. III.

Urupeck, Bitus. Bei seinem Chronicon Bavariae ift zu lesen: Excerpta baraus besinden sich in Leibnitii Scriptor. rer. Brunswicens. (nicht germanic.) Tom. III. Die Chronik selbst fängt an vom Sahre 539 und endet mit dem Jahre 1495.

Zeiler de histor. etc. P. H. p. 168.

Arobenims, Michael. Er war i. 3. 1507 Ranonifus, Pfarrer und Scholafter an ber Rollegiat= ftiftefirche ju Straubing, hatte auch an berfelben bas Predigtamt verfeben und ift mapricheinlich um 1002 gestorben. Das ihm nur muthmaßlich beigelegte Berf: Blutftammen und Gippfchaft der Bergoge in Baiern, bat nicht ibn, fonbern ben Muguftin Roelner gum Berfaffer, wie biefes an feinem Orte mit meh= rerm mird zu erfeben fenn.

Andr. Mayr Thesaur. nov. jur. eccles.

Vol. III. p. 416 — 19 — 50. \* Aubele, Matthias, ein Benediftiner von Rieberaltaid, mo er am 11. Gept. 1537 bie Orbens= aelubbe ablegte. Er war von Ripbubel geburtig, und hinterließ im Manuffript eine Chronit feines Rlofters.

\* Auceps, Chrysogonus, ein Benediftiner und ber Philosophie Magifier ju Tegernfee in Dberbaiern, wurde 1626 ju Frenfing geboren, und legte 1645 bie Ordensgelubbe ab. Er mar in ber Mufit trefflich erfahren, und brachte feine meifte Beit in ber Biblio= thet ju, berer Borfteber er mar , in welcher fich noch einige Berte, mufitalifden und abcetifden Inhalts, von ibm befinden. Er ftarb als Unterdiafon, indem er aus Demuth fich nicht wollte jum Priefter weihen laffen, ben 15. Dezember 1690 an einem Schlagfluffe. Er hinterließ handschriftlich :

Instructio musicalis. 4.

Manuale Excercitiorum. 8.

Libellus miscellaneorum spiritualium. 8.

Exercitia devotionis varia. 12.

Quodlibeticum miscellaneorum. 8.

Tractatus de Sacramentis. 8.

Theologia moralis.

De Fundatione monasterii Tegernsee. 4. Passio, translatio ac miracula S. Quirini de Noricorum origine. 4.

Uner, Paulus, ein Kanonifus und Doktor ber Theologie des Stifts Chiemfee im 17ten Jahrs hundert. Er gab in Druck:

Erancisco Comiti de Preysing Episcopo Chiemensis oblatus: in auspicatiss. Consecrationis Solemnitatem. 24ta Jul. Salisburgi 1070. 8.

Aurpach, Johann, war zu Rieberaltaich in Dberbaiern geboren, beiber Rechte Doktor, und Nach-

Odae Anacreonticorum, b. i. funflich poetische Gefänge und Lieber wurden nachher auch zu

Ingolffabt 1583, 1584. 8. aufgelegt.

Auftralis, Erasmus, ein Monch ju St. Em: meram in Regensburg, blübete im 14ten Jahrhundert, war ein Mitglied ber von Celtes gestifteten gelehrten Geseuschaft an der Donau, und es besinden sich von ihm in der Sammlung Epistolar. et Carminum ad Conrad. Celtem zwei Briese an Celtes vom Jahre 1499. Denis Nachtr. zu Wiens Buchdrucker: Gesch. Wien 1793,

Abentin, Idham. Es war bisher wenig betannt ober wenigsiens nicht bestimmt ausgezeichnet,
auf wessen Besehl er verhaftet wurde. Es unterliegt
aber teinem Bweisel, daß der Herzog Bilhelm, bessen
Etrengglaubigkeit so viele Thatsachen beurkunden, jene
Berhaftung erlaubt oder anbesohlen habe. Schon die Berwendung Ernests bei Bilhelm scheint vorauszusetzen,
daß dieser den Befehl zu seiner Gefangennehmung gab;
außerdem ware höchstens eine Nachricht von dem Schicksale dieses Mannes, nicht eine Verwendung für selben
nöthig gewesen. Die Ursachen der Verhaftung, außer
dem Genuß der Fleischspeisen an einem gedothenen Fasttage, waren theils der freiere Geiff, der in seinen
Schriften wehet und der besonders die Gebrechen der Hierarchie mit bitterm Spotte angreift, theils seine wirkliche hinneigung zu Luthern, die er etwas zu offenherzig verrieit. Ueberhaupt war seine Anhang-lickeit an ben Katholizism nicht groß, vielmehr scheint es, baß er fich davon ganz lodgeriffen hatte und nur auf einen schicklichen Beitpunkt wartete, um öffentlich zu Luthers Lehre sich zu betennen. In Betreff seiner Schriften und ihrer Ausgaben ist noch zu erganzen und zu berichtigen:

Grammatica omnium utilissima et brevissima etc. Lie tiesem Werke vorangesette Epistola Aventini ad studiosos grammatices ist paint Monachii ludis Februariis. Anno salutis 1511.

44, Bl. 4.

Rudimenta Grammaticae de octo partibus, ex Varrone, Cicerone, Quintil., Diomede Phoca, Aelio Donato, Servio Prisciano collecta. 03. fol. 4. Auf bem zweiten Blatt heißt es: Joan. Aventinus Duromarus Philosophis Angilostadiensibus 'salutem optat, et Leges docendi proponit. Muf ber Rudfeite bes funften Blatte ftebet Die Epiftel ad Studiosos. Um Enbe wird von ber Berfetunft gehandelt, melde bei ben übrigen Musgaben weggelaffen ift. Die bier gegebenen grammatitalifchen Regeln finb benen im erftern gleichformig. Um Schluffe bes Buches iff au lesen: Impress. August. Vindel. Impensis honesti viri Erhardi Sambachii Bibliopolae atque Ingolstadianae universitatis Frumentarii. Anno 1519. 30. die Septembr. Bon biefer Ausgabe ge dieht gwar Melbung in ben Unnal. ber baier. Licerat. a. n.o., fie ift aber noch teinem Gelehrten gu Geficht gefommen, fonbern biefe berufen fich auf Gunbling und ben geb. Rath v. Lippert, welch letterer bezeugt, bag in bem, von ihm gefebenen Erem= plar bie Grabidrift Apentins porangebrudt aemefen fen.

Berr Panger in Annal. Typograph. Vol. X. führt von biefer Grammatica noch folgende Mus= gaben an:

Grammatica fundamentalis juvenibus utilissima. Argentinae per Matth. Hupff. 1515. 4. August. Vindel. 1512. 4. Lips. 1520. 4. Norimb. 1523. 4.

Origines Oettingenses etc. Der vollftanbige Ditel biejes hochft feltenen, aus 9 Blattern in 4. bestebenben Werkes ift:

Deiparae Virgini Otingensi Sacrum, Clariss. Que Ducibus Boiorum Vielmio. Litavico. Ariovisto. Dedicatum. Historia non Vulgaris Vetustatesque Otingae. Boiorum. ex Antiquis Literarum Monumentis Excerptae a Joanne Aventino. Quaedam Vetera Monumenta Diplomataque de Verbo ad Verbum Exscripta. Auf bem zweiten Blatt ffebet : Epistola Aventini ad Clerum Otingensem; (in fine) Impressum Norimbergae per Joannem Stuchs Anno Salutis Nostrae MDXVIII. Die XIX. Mensis Martii. Bon ber Geltenheit Diefes Buches ichreibt v. Defele in Tom. I. Script. rer. boic. pag. 705. alfo: Aventini libellus de Otinga tantae raritatis est, etiam inter nos, ut non nisi rarissime se offerat etiam quaerentibus. Aventin bat basfelbe auch bierauf auf Unsuchen bes Dechants und Rapitels bes Stifts ju Altotting aus bem Latein in bas Teutsche aberfett und unter folgendem Titel berausgegeben :

Der hochwürdigen und weitberumten Stifft Alten Oting loblich Gerkomen turzweilig zelesen burch Maister Hannsen Durmair, genant Aventinum von Abensperg, aus wahrhaften Schriften und nachvolgenden Briefen vom Latein in Teutschen mit groffer Mue und fleißiger Erfarung gezogen. Gedruckt ju Ingolftadt durch M. Andream Lus

nach der Gepurt Christi 1518. 4. cum privilegio. P. P. Finauer bat diese Schrift ihrer Seltenheit wegen in seiner Biblioth. bavaric. Bb. 2. St. 3. Munchen 1767. 8. abbrucken lassen.

Berzeichniß einer baierischen Chronif. Die Aufschrift bieses ersten Entwurfs einer Chronif von

Berzaichnet auf das kurzetst etliche alte geschicht, so aus bevelh der durchleuchtigen hochgeporznen Fürsten und herrn herrn Wilhelm Ludwigen und Ernsten gebrüedern Pfallenzgrafen ben Rhein Herbogen in Obern und Nyderbaiern ec. seiner genädigen herrn in den liberehen, briefen, privislegien, alten stainen, und derglenchen monumenten und antiquiteten des Fürstenthombs Baiern Aventinus erforscht hat. 1. Bogen, 4. Ohne Druckott und Jahr. Besindet sich gleichfalls in besagten hrn. Finauers Biblioth. Bavar. Bd. 2. St. 1. neuerzbings abgedruckt.

Bon ber erften, fehr feltenen und fchatbaren Mus: gabe ber baierifchen Chronit im Latein verfertigt und in fieben Bucher getheilt ein furger Auszug. Durnberg 1522. fol., welche fieben, nirgenbe abgebrudte Urfunden enthalt, findet man ben ausführlichen Ditel nebft einer bibliographischen Befchreibung in Thes. Biiblioth. T. II. pag. 14. Schelhorn in Amoenit. liter. Tom. V. pag. 81 et seq. schreibt bas von also: Aventinus ipse dum viveret, Annales non edidit, anno tamen 1522. Epitomen eorum publicavit paucis jam olim cognitam et oppido nunc raram. Nullus eorum, qui Annales et eorum translationem ediderat, illius vel verbulo mentionem facit. Bidefind im ausführt. Bergeichn. von felt. Buch. St. 2. S. 243. nennet bie Chronit: Gine Schrift, Die Wenigen befannt ift. Selbft in Baiern muß fie aufferft felten fenn , ba fie

ben Biographen Aventine niemals zu Geficht getomsmen, und diese an ihrer Eristenz gezweiselt hatten, wenn sie nicht von Element, ber bas Eremplar in der königlichen Bibliothek zu Paris anziehet, und von Buder wären überzeugt worden. S. Annal. der baier. Literat. Bd. 1. St. 3. S. 227.

Vita Henrici IV. Caes. Aug. Bogt Catal. Libr. rar. pag. 60. nennet est: Scriptum eximiae raritatis. Siehe auch Gerkens Reisen. Bb. II. Bl. 103, wo er bekräftigt, daß Aventin diese Lebensbeschreibung aus einem, in dem Kloster zu St. Emmeram in Regensburg gefundenen pergamentenen Coder entnommen habe, welche hierauf Martin Frecht zu Basel 1532 in fol. und R. Reineccius 1581 bei helmold wieder habe ausgegen lassen.

Gine Rarte vom Bergogthum Baiern. ift vom Jahre 1523, befteht aus zwei, in Solg geichnittenen Folioblattern, Die in bem einzigen, bisher befannten, in ber tonigl. Centralbibliothet ju Munchen verwahrten Eremplar jufammengeflebt und illuminirt Die Lettern find aus ber Buchbruckerei bes find. Soh. Beiffenburger in Landshut. Diefe Karte bat Aventin, wie er felbft fagt, ju feiner Chronit verfertiget, Diefelbe aber, ba er vernommen, bag eine beffere im Berte fen, jurudgelegt; baber bie große Seltenheit biefer Karte. Die ju Landshut 1533 ber= ausgekommene Rarte ift nicht von Aventin, fonbern ein Nachstich bes Ortelius, unter bem Titel: Joannis Aventini Typus Vindeliciae sive utriusque Bavariae secundum antiquum et recentiorem Landishuti 1533. in fol. Gelbe ift situm. aud) in beffen Theatro orbis terrarum 1570. fol. abgebrudt. Chriftoph Freih. v. Aretin Literar. Sandb. Literat. der Geograph. u. Statift. Ib. I. S. 82.

Lettlich ift noch anzumerken, bag in ber königt. baier. Centralbiblioth. von Aventin ein Codex chartaceus de veterum Romanorum Disciplina militari handschriftlich ausbewahrt werde.

## 23.

Balbe, Jafob, ein Jesuit. Seinen Schriften und ihren Ausgaben find noch beizuseten:

Apologia pinguium adversus Agathyrsin. Monach. 1658. 8.

Chriftliche Wahrheiten recht ju leben mohl gu

fterben. Ingolftadt 1755. 12.

Carmina selecta, edidit Conrad Orellus 8. maj. Turic. ap. Orell et Füssli. 1805.

Poemata heroica. Colon. 1718. 12. Poemata satyrica. Colon. 1718. 12.

Sammtliche Gebichte aber find zu Munchen in 8 Pheilen 1729. 8. im Druck erschienen. Ferner hat er auch geschrieben:

Magnus Tillius Redivivus seu Magni Tillii Parentalia, von bem ich aber bas Jahr und Ort bes Druds nicht anzugeben weiß.

Maximilianus I. Austriacus redivivus. Aug. Vindel. 1679. ex edit. Hieronymi Langenmantel.

Gine Urt von Cyropabie.

\* Balticus, Martin, ein Schulmann, und geborner Baier, aus München, ba er sich auf bem Titel seiner Schriften balb Bojum, balb Monacensem neunt; baß er aber nicht in ber Stadt selbst, sondern in ber Borstadt Münchens bas Tageslicht ersblidet, läßt sich aus einer Stelle seiner Gedichte schliefen, benn er sagt:

Non procul Italicis urbs distat ab alpibus: illam Caeruleus gelidis Isara claudit aquis.

Hic est Alberti Bojorum Principis aula,

Qui tenet exstincto sceptra parente suo. Haec ego conspexi primam prope moenia lucem, Nec patriam tenuem poenitet esse casam.

Sein Geburtsiahr war nach ber Ungeige auf feis Portrat bas 1532fte. Seine Meltern ichidten ibn bald nach Brud an ber Umper, wo ihn ber bor= tige Pfarrer Bacharias Beirner in ben Unfangsgrunden ber Wiffenschaften unterrichtete; boch balb tam er von Brud weg, und feine Meltern ichidten ibn in Die bamals berühmte Schule in Joachimsthal, mo er ber Unweisung bes wadern Dathefius fich ju erfreuen Bahrend feines fechsjährigen Aufenthalts ba= felbft ftarb fein Bater, und nun gieng er mit bem von ihm ererbten fleinen Bermogen nach Bittenberg. um aus Melanchthons humanistifden Borlefungen Rugen ju ichopfen, gegen ben ihm beffen Schriften Die größte Sochachtung und Bewunderung eingeflöft batten. lein, ba er feine weitere Unterftugung hatte, fo mar feine fleine Baarfchaft balb aufgegehrt, und auf Un= terftupung aus feinem Baterlande fonnte er um bes Religionsverhaltniffes wegen nicht rechnen. Er gieng alfo mit fcmerem Bergen von feinem geliebten Bit= tenberg meg, und noch fchwerer mußte ihm bie Beimreife werben, ba er gebort, bag man ibn ber Reberei wegen in Berbacht batte, und ihm ichon im Beraus fuchte bas Butrauen abzufchneiben, bas man in ibn wegen feiner Tuchtigkeit ju einem Lebramte batte feben burfen. Aber bie Beweife feiner Renntniffe verfcafften ihm Gonner, Die ihm in feinen fummerlichen Umftanden unter bie Urme griffen, und immer noch begte er bie Soffnung, fo viel jufammen ju bringen, um noch einmal nach Bittenberg geben ju tonnen. Er erhielt auch balb bie Stelle eines Lehrers ber poe-

tifden Schule ju Munchen. Balticus machte Bers fuche, Schaufpiele, wie fein Borfahrer Sieronnmus Biegler, mit feinen Schulern aufzuführen, Die nicht miglangen und ihm Ehre und Beifall verschafften. Da er aber neben ben alten Sprachen auch Unterricht in ber Religion gab, tam er balb in Inquifition. Denn es mar boch nicht Klugheit, in Munchen Luthers Ratechismus gur Grundlage feines Religionsunterrichts au mablen. Er wußte, bag man ihn fcon fruber bes Butherthums bezüchtigte, und fonnte alfo leicht ver= muthen, bag er aufmertfam wurde beobachtet , behorcht und belauert merben. Er gerieth auch wirflich bier= uber ins Gefangnig, und follte gur wohlverdienten Strafe, andern aber jum marnenben Grempel, burch ben Benter öffentlich mit Ruthen ausgehauen werben. Allein es liefen haufige Furbitten ein, und bas Urtheil wurde babin gemilbert, bag er blos lebenslänglich aus ben baierifchen ganben verwiefen murbe. Er fam bier= auf nach Ulm. Man lernte ba balb feine Sprachkennt= niffe, feine Tuchtigfeit ju einem Schulamte, und, mas bamals porgliglich empfahl, feine Starte in ber lateis nifchen Dichtkunft fennen, und es zeigte fich balb eine Gelegenheit, ihn anzuftellen. 1550 bankte ber bisberige Reftor Petrus Ugricola ab, ber nun in Pfalgneubur= gifche Dienfte trat, und Balticus tam an feine Stelle. Die Sorgfalt und Gefchicklichkeit, bie er im Unterrichte zeigte, unb bie Disciplin, bie er einführte, brachte bald bas Gomnafium in hobern Alor, als es unter feinen Borgangern gemefen mar. Er fieng auch bier an . wie er es fcon in Munchen gethan, religiofe Schausviele mit einigen, bagu tuchtigen Schulern auf= auführen, und ba bie erften Berfuche lateinifch maren, meil Die Gymnafiaften jener Beit immer ber lat. Sprache fich bebienen mußten, fette er fich über biefes pebantifche Borurtheil binmeg, und ließ feine Schuler auch teutsche Schauspiele aufführen; fo führte er auch neue und beffere

Lesebücher in ben Schulen ein und that ben Borschlag, noch bie Lektionen ber Ethik, Physik, Arithmetik und reinen Mathematik einzuführen, welcher auch genehmigt wurde. Im Jahre 1565 bekam er Streitigkeiten mit einem gewissen Petrus Hypodemander, zu teutsch Schuhmann, Lehrer ber vierten Klasse, und von 1589 an noch andere Berdrüßlickkeiten, und da der Direktor des Schulwessens, D. Rabus, ber seine Stütze bisher gewesen, 1592 ben 22. Jun. starb, so wurde er wegen seines ihm oft verwiesenen Unsleißes und anderer gegen ihn geführten Beschwerden wegen entlassen, und es ließ ihn der Herzog Albert, wegen so gut, nach Höchstessen Ubsichten besorgtem Schuldienst, daselbst mit Ruthen zur Stadt hinausweisen.

Die Ursache bavon giebt Balticus selbst an Libr. II. Eleg. V:

Nunc infectus scelerato dogmate Zwingli, Nunc laudare feror dogma, Luthere! tuum. Nunc dignus vetita ut discedere cogar ab urbe, Nunc alia poena dignior esse feror.

Er lebte hierauf noch acht Jahre, während welscher er sich theils mit seiner lateinischen Dichtkunst, theils mit Abvociren entweder die Zeit vertrieb, oder seinen Unserhalt verdiente. Er hatte einen einzigen Sohn, Georg, der seinem Vater in der lateinischen Dichtkunst nachzueisern gesucht hat. Sein, von eisnem guten, aber unbekannten Meister im I. 1574 mit Delfarben auf Holz gemaltes Bild wird zu Ulm ausbewahrt. Seine Schriften, die alle in lateinischen Versen, zwei ausgenommen, abgefaßt, sind folgende:

Poematum Martini Baltici Monacensis libri tres — Additus est et Epigrammatum libellus eodem authore. Am Ende steht: Augustae Rheticae Philippus Ulhardus excudebat. Das Jahr bes Druds ift nicht angezeigt. 8. 6 Bogen. Adelphopolae. Drama comico - tragicum, Historiam sacram Josephi, Jacobi filii, com-

plectens. August. Vindel. 1556. 8.

Drama comico-tragicum, Danielis Prophetae leonibus objecti et ab angelis Dei rursus liberati historiam complectens — Addita est et Euripidis Tragoedia Cyclops, ita latino carmine reddita, ut versus versui fere respondeat. August. Vindel. 1558. 8. Worangeschickt ist Sam. Quichebergii Prosphonesis de Baltici Drammatibus.

S. Steigenbergers Berfuch von Entstehung ber durf. Biblioth. in Munchen. S. 20. not. 4.

Carmen de adventu — Ludovici Ducis Wirtembergici — in urbem Imperialem VImam, octavo Id. Septemb. Anno 1578. Vlmae Jo. Ant. Vlhardus excudebat. 4.

ex Euangelio Matthaei VI: Nemo potest etc. habitam coram Ludouico Wirtembergae Duce.

Sft ber Previgt angehangt, Die in Subingen

1578. 4. herausfam.

Elegia in obitum D. Barthol. Wolffhardi, Medic. Doct.

Ift beigebruckt an bie von Reubeufer gehaltene Leichenpredigt auf benfelben, Die gu Zubingen 1570. 4. im Drucke erfchienen.

Josephus, hoc est: Comoedia, sacram Josephi historiam complectens. Ulmae. Jo. Ant. Vlhardus excudebat. 8.

Die an ben Baron Joh. Georg v. Freyberg in Achstetten und Bronnen gestellte Dedication ist untersschrieben: Vlmag e Schola in fest. Epiphan. 1579. In ver Bibliothek des Klosters Rottenbuch soll eine teutssche Uebersetzung biefer Komödie vorhanden gewesen seyn.

De Nuptiis D. Jo. Wolfg. Rabus, Med. Doct. et Reip. Vlmensis Physici, et Hosannae Neypronnerae, celebratis Vlmae quarto 1d. Octob: anno 1569. Carmina Professorum Scholae Vlmensis. Ulm. 4.

Bon Balticus ift bas erfte Gedicht: Idyllion, Lycidas.

Venerab. Viri Ludovici Rabus — Epitaphium. Ein, aus zehn Distiden bestehendes Gebicht, bas Preissensteins, auf ben D. Rabus gehaltenen und zu Zübingen 1593. 4. gedruckten Leichenpredigt beigefügt ift.

In honorem nuptiarum Danielis Schad et Hevae Boeschiae. Vlmae VI. Id. Decembr. anno 1094. Vlmae ap. Jo. Ant. Vlhard. 4. Bon ihm ift das erse Gedicht, exponens praecipue locum de conjugio.

Martini Bellici, Baltici Sennacherib. VImae, ap. Vlhardum. 1590. 4.

So ift eine Schrift unter ber Aubrit: Poetae tragici Latini, angezeigt in Spachii Nomenclat. libror. Philosoph. p. 219.

Evangeliorum et Epistolarum, quae diebus Dominicis et Festis Sanctorum leguntur, sensus, carmine elegiaco expositus. Tubing: 1503. 8.

Institutionis Grammaticae in lingua latina Pars tertia. Continens praecepta Syntaxeos et Prosodiae pro Schola Vlmensi. Ulm. per Jo. Ant. Vlhardum. 1503. 8.

Vermuthlich ist auch ein erster und zweiter Theil erschienen; ob Balticus ber Verfasser biefes Berk-leins seve, ist ungewiß. Voran steht ein Gedicht von ihm: Ad studiosum puerum. Angenangt ist die metrische Uebersegung bes Evang, am britten Sonntag

Gelehrt, u. Ochrifft. Lerifon.

nach bem Fest ber Erscheinung Chrifti, Die auch in ber obigen Schrift Evangeliorum - sensus fteht.

Iter Raphaelis Seileri J. C. Gallicum versibus elegis, steht in Nicol. Reusneri Hodoeporic. totius fere orbis collect.

Auch foll ein Drama: Natalitia Domini, von ibm ericbienen fenn, von bem man aber nichts Gewife

fes ju fagen weiß.

In Crusii Paralip. ad Annal. Sueviae p. 66. fteben einige Berse von ihm auf die Orgel im Munsfter zu Ulm, auch hat er die Formulam Concordiae mit andern Lehrern ber Ulmischen Kirchen und Schusten unterschrieben.

Befenmaiere Madr. von DR. Balticus

Leben und Schriften. 4.

\* Baumann, Johann, ein Buchbruder gu Salzburg, lebte in bem 16ten Sahrhundert. Bon ihm befindet fich in ber königl. Centralbibliothet in Sandsfchrift auf Papier:

Chronica Urfprung und Anfang des Hochloblichen Erzstifft und Landes Salztburg auch deren Hochw. Bischoff= und Erzbischoven zc. Leben, Erwellung, Stifftung, Bawungen, und wez fürnemlich sich in Zeidt aines jieden Regierung zugetragen und begeben hat, ganz ordenlich bis auf das gegenwierdig 1561 Jar beschriben. Gewidmet H. Hanns Jacoben Fugger Herrn zu Kirchberg und Weissenhorn Kom. kaps. Rat. Fol.

Baner, Johann, gab auch beraus:

Descriptio Globi coelestis et terrestris nova ratione compositi. Hamburg. 1718. 4.

Die Schrift: Explicatio Characterum aeneis Vranometriae imaginum tabulis insculptorum wurde früher ju Augsburg 1654. 4. aufgelegt.

Weidler Bibliogr. astronom.

Baper, Johann Christoph. Bon feinem Buche: Christliche Saushaltung, auch mas dabei zu thun oder zu laffen, durch namhafte bewährte Siftorien fürgestellt, hat man noch eine Ausgabe von Regenseburg 1700. 4.

\* Bentheim, Antonin, ein Dominifaner und ber Gottesgelehrtheit Magister, aus dem adelichen Gesichlechte derer von Bentheim, trat zu Augsburg in den Predigerorden, lehrte sowohl in der böhmischen, als teutschen Provinz die Theologie, stand verschiedenen Ktostern als Prior vor und versah viele Jahre die Stelle eines Beichtvaters in dem Frauenkloster Altenshöhenau in Baiern, allwo er auch den 10. Junius 1670 sein Leben beschloß. Er schrieb:

Sol trinus, in tres partes divisus, in quo demonstratur breviter: quomodo Sol naturalis radiis suis omnia mundana illustrat, sic Sol aeternus splendore majestatis suae omnes status hominum, praesertim Religiosos, Theologos et Politicos illuminat, edocet et instruit: Religiosos ad vitam spiritualem, Theologos ad aedificandam Ecclesiam et Politicos ad justitiam cuique tribuendam etc. Francof 1054. 12. Er dedigite es seinem Ordensgeneral Joh. Baptist de Marini.

Ant. Veith Biblioth. August. Alphab. IX. pag. 46. Quetif et Echard. Scriptor. Ord. P.P. Tom. II. p. 577.

Beng, Michael. Er ift niemals Pfarrer gu Straubing gewesen, hat aber zu Ingolftadt in bem fogenannten Georgianischen Kollegium ein Stipendium für einen Studirenden von 50 Gulben gestiftet. Gein Sterbetag war ber 17. Mai 1578. Er hat auch noch geschrieben:

Grundlicher Bericht von der ftrittigen Communion unter ainer und bander Geftalten. Ingolft. 1505. 4.

Meder. Annal. Ingolstad. P. II. p. 45.

\* Bernard, Johann, ein Benediftiner zu Oberaltaich, geboren zu Dingolfing, hinterließ handschriftlich eine Chronik seines Alosters, Fragmenta historica betitelt, die Abt Bernhard Mayr von Tölz von 1527 bis 1541 fortgeseht hat.

Sifter. Entwurf vom Rlofter Oberaltaich.

Straubing 1733. 4. Churb. geiftl. Ralend.

\* Bernard, ein Abt bes Benediktmerstifts Oberaltaich, mit dem Zunamen Mayr, war von Tölz in Oberbaiern gebürtig und 1527 erwählt, starb 1541. Er seste, wie schon bemerkt wurde, die Chronik Joh. Bernards von Oberaltaich, betitelt: Fragmenta historica von 1527 bis 1541 fort.

Bernauer, Nifolaus, ein Benediktiner aus bem vormaligen Reichsstift St. Emmeram in Regensturg und allba geboren, erklärte 1485 die philosophisschen Berke bes Aristoteles nach Leonard Aretino's Uebersehung und ift 1531 gestorben.

Seinem Commentar in libr. Ethicorum inter-

prete Leonardo Aretino fteht voran:

Oratio Magistri Nicolai Bernawer Ratisbonensis in laudem et praeconium moralis philosophiae, specialiter in decem libros Ethicorum Aristotelis. Am Schluß heißt es: Acta sunt haec in Gymnasio Auripolensi anno do mini etc. octogesimo quinto (1485) dum inchoarem libros hos Ethicorum pro informatione Baccalaureorum, ob quorum amorem ac summam diligentiam lecturam textui annotatam haud sine magno labore consummavi anno etc. sexagesimo sexto, ex jure civili pariter et canonico collectam. Das Manuftript befand fich in ber Bibliothet ju St. Emmeram.

Im Drude hat er berausgegeben :

Dionysii Arcopagitae doctoris jerarchici vita Oratio ad eundem archipontificem ac martyrem gloriosissimum devotissima. Um Edusse beist es: Hierarchici Dionysii legenda cum oratione pulcra finit breviter. Nürmbergae per Casparem Hochfelder fideliter impressa. S. l. et a. in 4.

Seb. Bunthn. Befd. ber literar. Un:

stalt. Bd. III. S. 174.

Berthold, Bischof zu Chiemfee. Man hat noch von ibm:

Teutsch Rational über das Umbt heiliger mefz. 1535. Fol.

\* Besch, Markus, ein Prior zu St. Ulrich und Afra in Augsburg und baselbst geboren. Im Jahre 1580 wurde er Abministrator bes Benediktinersstifts Mallersborf in Niederbaiern. Obgleich er im folgenden Jahre als Abt nach Metten, unterhalb Straubing, berusen wurde, behielt er die Administration von Mallersdorf dennoch bis 1587 bei. Er starb am 11. April 1592.

In der Chronik des Benediktinerktofters Metten, die er, ber Tradition nach, angefangen hat, wird er als Gelehrter und Beforderer ber Gelehrsamkeit gerühmt. Seine Grabschrift ift folgende:

Anno Dni 1591. electus, confirmatus et consecratus in Abbatem Rdus in Christo PR. et Dns D. Marcus Besch, Conventualis et Prior Monasterii S. Udalrici Augustae Vindel. qui huic Monasterio (Metten) praefuit annis XI. Obiit anno Dni 1592. tertio Idus Aprilis hic sepultus.

Befold, Chriftoph. Bei feinen Schriften und ihren Ausgaben find nachstehende, noch nicht angezeigte, nachzutragen und zu ergangen:

Documenta rediviva Monasteriorum, item. Virginum sacrarum Monumenta etc. Gelbe mur: ben nachmale ju Wien in Defterreich, jeboch mit Berfdweigung bes Drudorts, 1726 fol. wieder aufgelegt, worüber fogar ber Bergog von Burtemberg Rlage ge= fubrt bat. Jo. Jac. Moser in Biblioth. Scriptor. de reb. Suevic. pag. 14. Da aber biefe Streitig= feit in bem vierten Ur itel bes westphalifchen Friedens, 24ftem Paragraph, mar beigelegt worden, wie von Meiern T. III. Act. P. W. Publ. Praef. an: mertt, fo ficht man nicht, warum biefe Documenta, welche jur Aufflarung ber Geschichte Teutschlanbs fo ungemein bienlich maren, gebeim gehalten werben folls ten. S. Biblioth. Hamburg. Cent. VII. p. 100 et seg., wo bie Urfache ber gefchehenen Unterbrudung au lefen ift.

Einer andern und altern Ausgabe des Berkes: Documenta rediviva monasteriorum gedenkt Lipenius in Biblioth. jurid., welche zu Tübingen 1009. 4. im Drude herausgekommen ist.

Bon feiner Schrift: Prodromus Vindiciarum ift anzumerken, bag felbe besonders erschienen fen un= ter bem Titel:

Prodromus Vindiciarum Ecclesiarum Wirtenbergicarum. Sive succincta et in compendium redacta Demonstratio, quod Monasteria in Wirtenbergia, quae Augustiss. Imperator noster D. Ferdinandus II. jure et armis Deo et Ecclesiae restituit, sint libera et a Ducum jurisdictione immunia. 1636. 4. Dieser Prodromus ist eine von den seltensten Schriften, die den Benigsten wird zu Gesicht gekommen seyn.

Axiomatum de Consilio Politico Adpendicula, quae ad pietatem imprimis ducit. Tubing. 1012. 6. So lautet ber gebrudte Litel; allein Besfold hat diese Rubrit mit eignet Hand also geandert: C. B. Axiomatum de Cons. Polit. Adpendicula, quae partim ad pietatem ducit, partim piam majorum simplicitatem ostendit, partim etiam Seculi prisci Paradoxa et errores refert. Theoph. Sincer. Thes. Bibl. Bb. 3. Vogt Catal. libr. rar. p. m. 80. seq.

De Successione, quae fit jure regni et electione regia libr. III. Tubing. 1010. 4.

Hannov. 1614. 4.

Signa temporum seu succincta rerum post religionis reformationem in Europa gestarum dijudicatio. Tubing: 1614. 4.

Disputationes VI. ad tit. VI. priores lib. 1.

ff. Tubing. 1614. 4.

De Civitatibus Germaniae liberis et mixtis earumque jure. Tubing. 1620. 4.

De Casuum fortuitorum jure. ibid. 1620. 4.

De poenis variorum delictorum, ibidem 1620. 4.

Dissertatio juridico - politica de jure foederum. ibid. 1622. 4.

De juramento et praemiis. ibid. 1623. 4. Synopsis doctrinae politicae. Argentorati. 1623. 8.

Recapitulatio monetalium Q. Q. Tubingae.

Tractatus de mutuo et Scto macedoniano. ibid. 1627. 4.

Delibata juris. ibid. 1627. 1677. 4.

De Modo referendi in causis civilibus. ibid. 1632. 4.

Thesaurus practicus. Argentor. 1666. Fol-

juridicas quaestiones. Ulmae 1029. 4.

Ad Ordinationes Polit. Ducatus Wirten-

bergici. Tubing. 1633. 1602. 4.

Fascic. Dispp. in jus provinciale Wirtenberg, ibid. 1028. 1002. 4.

In seinem Opere politico find über bie, schon an ihren Orten angezeigten, noch folgende Schriften enthalten:

Dissertatio de veteribus novisque Chiliastis. De jure et imperio Civitatum imperialium. De jure Callegiorum. Tractatus singularis de educatione et studiis litterarum. De jure Familiarum. An Filia Principis aut Ducis absque juris communis solemnitate testamentum condere possit? Spicilegia de Legatis, sessionis praecedentia etc. Praecognita politica. Dissertatio de republica curanda. De mixto reipublicae statu De reipublicae statu subalterno. De reipublicae formis earumque inter se comparatione. De tribus Societatis domesticae speciebus maritali, filiali, servili. De vita et morte. De cura religionis.

Lipen Biblioth jurid.

\* Bleibimhaus, Johann, ein Abt bes Klosfters Thierhaupten, Benebiftiner Drbens, in Obersbaiern, von Ingotftabt geburtig, ftarb am 19. Mai 1620. Er hinterließ handschriftlich:

Gaugenrieder, Abbatis Thierhauptani. 1596. 4.

\* Blumel oder Plumel, Johann Gottfried, ein Benediktiner ju Metten, mart i. 3. 1626 in ber obern Pfalz von fehr armen Eltern geboren. Wahr= scheinlich fant er in feiner Jugend in irgend einem baierischen Kloster fein Unterkommen, benn er brachte

in fein Profegtloffer eine Ausbildung in Wiffenschaften fowohl, als auch in ber Mufit, die man damals nur in Pflanzschulen fur Wiffenschaften und Runfte zu finden gewohnt mar.

Um feine bereits erworbenen Renntniffe noch mehr ju erweitern und feinen Lieblingsneigungen ungeflort fich widmen zu tonnen, mablte er in feinem 20ften Sabre Die flofterliche Ginfamfeit. Bier fand er nun alle Belegenheit, feine Salente in Unmenbung gu brine gen; porzuglich betrieb er bie lateinische Dichtfunft unb Die Dufit, wie er benn auch ein beliebter Romponift 3m Jahre 1664 murbe er als Miffionar in bie obere Pfale gefandt, um bie Abgefallenen wieder in ben Choos ber fatholifden Rirche gurudguführen, mas er bei feinen gantsleuten mit gunftigem Erfolge bewirfte. Im folgenden Sahre rief ihn Ub: Joh. 3a= fob Schleich wieder ins Klofter gurud, wo er ihn jum Prior bestellte. Bereits im britten Sabre verfah er biefe Stelle, als ber Tob feinem fernern Birten ein Ende machte. Er ftarb am 10. April 1008, erft 42 Sahre alt, und mard allgemein bedauert.

Boeschenstein, Johann. Er hielt sich vom Sahre 1505, in welchem er das Lehramt der hebräisschen Sprache an der Universität antrat, bis zum Sahre 1512 in Ingolstadt auf. In diesem lettern Sahre gab er seine Grammatica linguae hebraicae zu Augsburg im Drucke heraus, was Mederer in Annal. Acad. Ingolstad. p. 1. p. 92 eigens ansmerket, da er von bessen späteren Schriften hingegen keine Erwähnung macht. Boeschenstein ist gestorben i. S. 1439. Von ihm hat Rohler in Beiträg. zur Ergänz. der teutsch. Literat. Ih. II. S. 1—23 Nachricht gegeben. Bei seinen Schriften sind nachzutragen:

Die flage Theremie über Jerusalem, mit fampt bem Gepet Danielis am g. Ca. aus bem

wahrhafftigen tert von wort zu wort verteutscht, durch Johann Boschensteyn R. Ma. gefrenter Lerer der hebranschen Zungen. 1529.8. It von der auffersten Seltenheit. J. G. Schelhorn Ergößl. aus der Rirchenhift, und Liter. St. 7. Bb. 2. S. 615.

Teutsche Uebersetzung bes Buchleins Ruth. Murnb. 1525. 4. 1 und & Bpgen. Der Titel biefer außerft seltenen Uebersetzung ift:

Die warhastig histori der Moabitischen framn Ruth, wie sie jum Gesag Gottes und dem Boas vermahelt ward, gebar den Obed den vater Psai, der war der vater Davids, aus welchem geboren ist Ihesus der ewig geporn sun Gottes unser erlösser, von hebraischer sprach wort von wort in teutsch (den ersten schulern der hebraischen Zungen zu nuß) verteutscht durch Johann Böschenstain. Item der Ordnung und ermanungen, so die Hebreer sich gesbrauchen über ihre gestorbne in jrer begrebnus. Um Ende steht noch: gedruckt zu Nüremberg durch Hank Hergott M. D. X. X. B. Riederers Nachr. J. Kirch.: Gelehrt.: und Büch. Gesch. Bd. 2.

St. 8. S. 372.

Ein New geordnet Rechenbuchlein auf den lienien mit Rechenpfennigen mit figuren und erempeln bernach flarlichen angezaigt. Um Ende: getruckt zu Augfpurg durch Erhart Deglin. Anno M. D. XIII. 4.

Ain Newgeordnet Rechenbuchlein mit den 39fs fern durch Johann Boschenstenn von Esslingen priesster neulych ausgangen und geordnet. gedr. zu Augsp. ben Schendemselben anno 1514. 4. Beide Schriften sind zusammen gesetzt, weil sie zusammen ein Ganzes auszumachen scheinen. Panzer Annal. der alt. teutsch. Literat. Bl. 373.

De Accentibus et Orthographia linguae hebraicae libri tres Cardinali Ad riano dicati. Um Ente stehet: Hagenoae in aedibus Thomae Anshelmi Badensis. Anno 1518. Mense Februario. C. Privil. imper. in fl. Fol. von 88 Blättern.

Introductio vtilissima, hebraice discere cupientibus, cum latiore emendatione Jo. Boeschenstein. Oratio dominica, Angelica Salutatio. Colon. ap. Joan. Gymnicum. Anno

1539. 8. von 16 Geiten.

Ain biemietige Versprechung burch Johann Böschenstain, geborn von Christlicken öltern, auß ber
stat Estingen u. s. w. Ohne Jahr und Ort in 4.
5 Blätter. Da Andräas Ofiander, dem er diese
Ectist zugesandt hat, schon 1520 von Ingolstadt
nach Nürnberg kam, und um 1523 Pretiger bei
Et. Lorenz wurde, so mag selbe etwa auch schon
1523 gedruckt worden seyn, welche Jahrzahl berselben in
bem Nürnberg. Gelehrt. Lerikon. Vol. I. p. 133 beigesett
ist. Bernh. Friedr. Hummel neue Biblioth.
von selt. und sehr selten. Buch. Sd. 1.
St. 4. S. 415.

Bon ber Schrift: Biel guter Ermannungen u. f. w. fann ich noch eine frühere Ausgabe anzeigen, biejenige nämlich, welche i. J. 1523 zu Erfurt burch Michael Buchführer in 4. gedruckt erschienen ift. Panz. Unnal. der Buchdr. Gefch. Bd. 2.

Bofcius, Johann. Bon feinen Schriften und

ihren Ausgaben find noch anzumerten :

Primus Aphorismorum Hippocratis Liber.

Ingolst. 1568. 4.

Rurger Bericht vom Podagra. Ingolft. 1585. 8. Ratichlag, wie man fich zu diesen gefährlichen Zeiten von ber Peftilenz huten foll. Ebendaselbst 1503. 4.

Theses .de cibo et potu. Ingolst. 1567. 4.

Braun, Johann Balthafar. Bu feinen Schriften geboren noch:

Tractatus juridicus de fide, spe et charitate. Pars 1ma. Exercitium menstruum primum de fide servanda. Salisburg. 1675. 8. Tutela in communi maximam partem exercitio menstruo exposita. Ibid. 1677. 8.

Magistratus publicae disputationi subjectus.

Ibid. 1680. 8.

Der Salzburgische Geschichtschreiber Joseph Mezger Histor. Salisburg. libr. V. cap. Lll. p. 955. ertheilt ihm solgendes Lob: Erat praeter Jurisprudentiam humaniori literatura excultissimus, vir magnae modestiae et temperantiae, ingenio et alloquio suavissimus, in docendo methodicus et accuratus, solidus in arguendo, ex quo apud Musas magnum sui desiderium reliquit.

Bauner Rachtr. ju den Galzb. Rechtel.

Braun, Johann Georg, war bes Stiftes S. Mariae Miraculosae ad S. Petrum zu Reuburg an der Donau Kanonikus und pabstlicher Protonotar, nicht aber zu Landshut. Er hat geschrieben:

Leben, Marter und Tod der heil. Apostel und Evangeliften. Ingolftadt 1702. 1703. 4. in teut=

fcher Sprache.

Nachklang der himmlischen Singchore, d. i. alte und neuekathol. Kirchengesange. Munchen bei Johann Jacklin 1703. Literat. Zeitung für kathol. Religionslehrer Nro. 40. Jahrg. 1819.

Brunnus ober Braun, Kourad. Bon feinem Berte: Opus insigne de Politia ecclesiastica, hat er auf Befehl bes Kardinals und Bischofs zu Augsburg, Otto von Truchfeß, einige Kapitel ins Teutsche übersetzt und bei Sebald Mayer zu Dillingen 1559 Fol. unter bem Titel herausgegeben:

Rurger Auszug etlicher Kapitel von der heiligen katholischen Kirchen : Authoritat und Gewalt, aus dem Buch von der heiligen Kirchenpolizei, durch Conrad Braun der Rechte Doktor in lateinischer Sprache geschrieben und durch ihn verteutscht.

Die folgenden von feinen Schriften find nach Beugniß bes Indic. libror. rarior. Biblioth. Universit. Budensis P. I. p. 190. unter die feltenern ju gablen, weil die Buchdruckerei Frang Bebens i. J. 1552 durch eine Feuersbrunft ganglich zu Grunde gegangen ift.

Bersuch einer Abhandlung von dem Unsehen und Gewalt der fatholischen Kirche.

Admonitio adversus novam historiam ecclesiasticam quam Flaccus Illyricus et ejus Collegae magdeburgici per centurias ediderunt.

De impio et seditioso libello Trigami

apostatae contra interim.

De excusatione Melanchtonis adversus clamores Flacci Illyrici.

Contra seditiosa Scripta Jo. Calvini ex Galliis profugi.

- \* Bruno, Chriftoph, ein Licentiatus Juris um die Mitte des 16ten Sahrhunderts, war 1544 Lehrer der Poesie zu Munchen. Er gab im Drucke heraus:
- C. A. Seneca Underwensung eines sittlichen und ehrbaren Lebens. Item von den uier Hauptztugenden. Balerii Martialis Carmen, was zu ennen vollkommenen glücklichen Leben gehört verteutscht und ausgelegt. Ingolft. 1540. 8.

Joh. Ludovici Bivis von Underwensung anner driftlichen Frawen, dren Bucher erklart und verteutscht. Augsburg 1544. Fol. Frankfurt

1566. Fol.

Lubov. Bivis von gebirlichen Thun und Laffen aines Chemanns verteutscht und erklart. Augeb. 1544. Fol. Frankf. 1560. Fol.

Supplementum Q. Curtii Rufi. Lib. I. II. Basil. 1544. Fol.

Soliloquium poenitentis Peccatoris ad Deum, item Latro poenitens in cruce unacum Fulgentio Episcopo de recta poenitentia et futura retributione. Monach. 1566.

Gratulatio ad Maximilianum II. Imperat. unacum oratione contra Turcam. Monach. 1500.

Apparat. sac. Tom. I. Baumgart. von mertw. Buch. Bo, 2. S. 240.

Burdhard, Frang. Sein feltenes Berf: De Autonomia, hat ben Titel:

Erster Theil des Tractats de Autonomia, d. i. Freystellung mehrerlay Religion und Glauben. Was und wie mancherlay die sey, was derhalben bis daher im Reich teutscher Nation sürgangen, und ob dieselb von der christlichen Obrigkeit möge bewilligt und gestattet werden. Durch weilend den Edlen und Hochgelehrten Herrn Franciscum Burgkardum bender Rechten Doctorn und Churzschiftlich Colnischen gehaimen Rath und Canzlern, zu Dienst und Bericht allen Liebhabern der wahzren Christlichen Ainigkeit und Friedens mit Fleiß zusammen getragen. — Gedruckt zu München ben Abam Berg. 1586. Nachzudrucken verbotten. 4.

Diese Schrift ift in drei Theile getheilt, welche alle im befagten Jahre erschienen sind. In der Zuseignungöschrift des Buchdruckers an den Churfürsten zu Kölln Ernest, einen baierischen Prinzen, sagt derselbe, daß Franz Burgkard dieses Wert selbst in Oruck zu geben gestinnet gewesen und dessentwegen eis

nigen Freunden zur Einsicht anvertraut habe; ba aber ber Verfasser bieses sein Vorbaben wegen seines dazwischen gekommenen Todes ins Werk zu setzen verhinzbert worden, sen die Handschrift mit harter Mühe in seine Hande gekommen, welche er alsbann habe drucken lassen. Die Ausgabe von 1593 ist ebenfalls bei demzselben zu München wieder ausgelegt, wobei die drei Theile zusammen gedruckt wurden.

Diese Schrift war ben Protestanten so verhaßt, baß noch ein halbes Sahrhundert nach ihrer Erscheiz nung, bei ben westphälischen Friedensunterhandlungen, Beschwerde dagegen geführt wurde. v. Meiern Act. pac. VVestphal. T. IV. p. 73. Saligs Gesch. der Augsburg. Konfess. I. S. 788. und Mylii memorab. Biblioth. Acad. Jenens. S. 588. wo nebst Ansührung einiger Gegenschriften auch die Urssachen angegeben werden, warum dieser Traktat den Protestanten so schädlich war.

Burgunding, Nifolaus. Bei ihm ift noch anzumerfen, mas ber gleichzeitige Sefuit Satob Balbe, ber ihn febr wohl gekannt hatte, in manuscripta interpretatione Somnii Sylvarum qualeviderat anno 1642 de cursu Historiae Bavaricae Er murbe bem Churfurften Darimilian Emanuel von einem Beren an beffen Sofe, welcher von ber, von Burgundius verfaßten nieberlanbifden Gefchichte gang eingenommen war und zugleich mußte, bag ber Churfurft bie biftorifche Schreibart bes Jefuis ten Brunner nicht liebte, empfohlen, fo bag er beffen Stelle als Sofhistoriograph erhielt. Much murbe ibm berfelbe alfo gewogen, bag er ihm eine goldene Rette als Belohnung fur feine, in ber pfalgifchen Streitfache wegen ber Chur herausgegebenen Schriften nach Ingolftabt überschickte. Aber in ber Apologie Raifer Ludwig IV. war Burgundius nicht fo gludlich, indem er als ein

Muslander und ber teutschen Sprache untundig, bie nothigen Sulfequellen nicht verftand, und auch nicht befaß, welche Die Bichtigfeit einer folden Cache, als auch bie gerechte Bertheidigung biefes Raifers erheifchte, und bie biegu erfoderlich maren. Daber jog er mit au großer Sipe über bas Betragen ber Dabfte und Die Gitten ber Beiftlichkeit los, und fuchte bas Ues brige, von bem er feine Renntnig batte, mit befla= matorifchen Musfällen ju erfegen. Boebmer felbft. ber in Praefat. in Histor. Burgund. Edit. Helmstad. an. 1705. Diefe Schrift cultissimum opus nennt, geffebet, baß felber ben Sandel fur Budwig nicht gut geführt, eoquod pro decora veritatis specie Imperatorem barbarum magis ac torvum quam juste iratum in armis objecerit. Gelbft ber Churfürft fand fich bierburch beleidiget, und es gieng bas Berücht, fagt Balbe, bag berfelbe biefe Schrift voll Unwillen ju Boden geworfen habe. 216 Burgundius erfuhr, bag ber gurft aufgebracht mare, machte er fich gleich mit feiner Frau und Familie von Ingolftadt binmeg, und fehrte in bie Rieberlande gurud.

Schwarz Ign. Effig. Hist. bav. Stat. VI.

p. 100.

\* Bnrfon, Joh. Ulrich, ein Probst zu Beuerberg, ber Theol. Doctor und Professor im Sabr 1659, und noch im nämlichen Jahre Abt baselbst. Gestorben 1674. Er gab in ben Drud:

Theologia fundamentalis, h. e. Christus Dominus theologice expositus. Monach. 1059. 8.

## C.

Canifius, Beinrich. Bon einigen feiner Schriffeten find noch folgende Ausgaben nachbutragen:

De contractu mandati, Ingolstad. 1502 4. De possessione et remediis possessoriis. Ibid. 1502. 4.

Disputatio feudalis ex universo Feudorum

jure deprompta. Ibid. 1593. 4.

Theses jurid. de jure accrescendi ex L. unica Cod. de Caducis tollendis. Ibid. eod. an. 4. Disputatio de Decimis. Ibid. 1504. 4.

Assertiones juridicae de Testamentis. Ibid.

1594. 4.

Disputatio juridica de Codicillis. Ibid. 1594. 4.

Disputatio de immunitate ecclestiastica.

Ibid. 1507. 4.

Disputatio juridica de Successione ab in-

testato decedentium. Ibid. 1507. 4.

Victoris Episcopi Tunnunensis, et Joannis Biclariensis, Episcopi Gerundensis, Chronica Ibid. 1600. 4.

Refutatio Tractatum de judice causarum matrimonialium contra Marsilium de Padua et Guilielm. Occamum. Ingolst. 1500. 4.

Commentarius in Librum III. Decretalium.

Ibid. 1015. 1643. 8.

Summa Juris canonici in IV. libros institutionum contracta. Ingolstad. 1599. 4. 1629. 8. Duaci. 1040. 8. Colon. 1600. 12. Paris. 1659. 8.

Norimberg. 1707. 8. Antverp. 1028. 8.

Antiquae Lectionis T. l. in quo XVI. Antiqua Monumenta ad Historiam mediae aetatis illustrandam nunquam edita — Omnia nunc primum e Manuscriptis edita et notis illustrata, Ab Henrico Canisio Nouiomago J. C. SS. Canonum Professore ordinario in Academia Ingolstadiensi. Cum Gratia et Privilegio

Caes. Maj. Ingolstadii. Ex Officina typographica Ederiana. Apud Andream Angermarium. Anno 1601. T. II. ibid. 1602. T. III. ibid. 1603. T. IV. 1603. T. V. 1604. T. VI. 1604.

Dieses sehr seltene Werk hat, wie schon gemelbet worden ist, Sakob Basnage wieder neu auslegen lassen, weil der Preis besselben auf 40 Thaler gestiegen war, wie Fabricius in Bibl. graeca T. VI. Cap. 10. pag. 760. behauptet. Strauss Andr. Opera rar. Biblioth. Reddorf. p. 203.

\* Castner, Gabriel, ein Poet und Magiffer an der Stadtschule zu Munchen, biühte in der zweiten Balfte bes 16ten Sahrhunderts, von welchem man hat;

Ordnung der Poetenschuel, wie es pefiger Poet In allen Classibus halten foll de anno 1500. Diefer Schulplan ift in lateinischer Sprache geschrieben.

Ein Schreiben, worin er einem wohlloblichen Mas giftrat melbt, daß wegen den neu errichteten Schulen der Jesuiten die Bahl seiner Schuler abnehme, und bittet um einen Beitrag 2c. 1516. Beide Stude hat und ber damalige herr geistliche Rath und Professor Westenrieber in den Beitr. zur vaterl. hift. Bd. 5. S. 214 — 230 ausbewahrt.

ein Carmen, so vor Hieron. Ziegleri Historia illustr. Viror. Germanaie stehet.

\* Caftner, Jodof, ein wenig bekannter lateinisscher Dichter bes 16ten Jahrhunderts, von Haslach in Desterreich gebürtig, studierte die Humaniora zu Frendurg im Breisgau, wo er den Henricus Glaceanus zum Lehrer hatte, auf bessen Ableben er im Jahr 1643 ein lateinisches Gedicht versertigte. Im solgenden Jahre kommt er bereits als Lehrer der jungern Religiosen zu Benediktbeuern in Oberdaiern vor, wo er auf das hinscheiden des Kaisers Ferdinand I. ebenfalls ein lateinisches Gedicht schrieb, betitelt:

S. R. J. Threni, seu Lamentationes in Fanere D. Ferdinandi I. Caesaris. Monaci. 1505. 4. Es ist dem Abte Ludwig Perzl von da dedizirt. Boran steht ein lat. Gedicht von M. Paul Wimpassinger, Klosterpfarrer daselbst. In der Folge wurde er Erzieher des Prinzen Ernest von Baiern, nachmalizgen Bischofs zu Frensing, und des Markgrafen Philipp von Baden. Des Hoses und der Welt überdrüssig, trat er endlich zu Ingolstadt in den Jesuitenorden, und starb bald darauf zu Hall am Inn i. J. 1577. In der Chronographia particularis des Dr. Mart. Klostermair besindet sich gleichfalls ein lat. Gedicht von ihm an diesen.

Literar. Zeit. für fathol. Relig. Lehrer. Nro. 40. Jahrgang 1819.

\* Celtes, Protucius (Ronrad), berühmter Dichter und Lehrer ber Dicht= und Redefunft ju Ingolftabt. Er mar ju Bupfeld, einem Dorfe unweit Schweinfurt in Franken, i. 3. 1459 am 1. Februar geboren, flubirte ju Rolln bie humaniora wiber ben Billen feiner Eltern, Die ibn gur gandwirthfchaft ergieben wollten, befutte bierauf alle Univerfitaten, welche bamals in Teutschland und Stalien im Flor fanben, und horte ben Rudolph Agricola, in Stalien ben Marfilius Ficinus, Gabellicus, Dome ponius und mehr andere große Manner. 3m Sabre 1492 endlich fam er nach Ingolffabt, wo er in biefem Sabre bei ber hoben Schule als augerorbentlicher, und 1494 als ordentlicher Lehrer der Poefie und Rhetorif anges fellt murbe. Er hatte fcon 1491, nach Undern 1487 aus ben Sanben Raifer Friederiche III., ber ihn febr hoch fcatte, ju Durnberg ben poetischen gorbeerfrang empfangen, und mar alfo ber erfte gefronte Dichter . in Deutschland, wovon er felbit alfo fingt :

Primus ego titulum gessi, nomenque Poetae, Caesareis manibus Laurea nexa mihi.

3m Sabr 1408 muß er bas Lebramt gu Ingol= fabt wieber aufgegeben und biefe Stadt verlaffen has ben, weil in biefem Sahre Satob Bocher als Lehrer jener Biffenfchaften in ben Sahrofchriften ber Univerfitat vorkommt. Die Urfache bievon giebt Celtes felbft in feinen Gefangen Libr. II. Db. 26 an, weil ibm ber langweilige Ort und bas Biertrinken nicht behagen wollte. Wohin er fich indeffen begeben babe, ift unbefannt, gewiß aber ift, bag er 1501 erft vom Raifer Maximilian I. nach Bien berufen worben fen, wo er bie letten fieben Sahre feines Lebens als Lehrer ber Dicht= und Rebefunft gubrachte und nebenbei bas besondere Privilegium erhielt, Allen, Die er wurdig fant, ben Dichterfrang ertheilen gu burfen.

Er mar ber Erfte, welcher gur Berbrangung bes bamals in ben Wiffenschaften eingeriffenen Barbarei und gur Berbeiführung eines gereinigten Befchmades burch feine Bemubung unter bem Schus bes obermahn= ten Raifers ju Bien eine gelehrte Gefellichaft errichtet hat, bie von bemfelben mit befondern Freiheiten ver= mittelft eines ju Boben i. 3. 1501 ausgefertigten Gnabenbriefes bestätiget murbe. Diefer Brief ift in feinen, im barauf folgenben Sabre in flein Folio gu Murnberg gebrudten Libris Amorum, wie auch in einigen anbern feiner Berte gu finben. Diefe Be= fellichaft wurde inegemein Sodalitas Danubiana, jum Unterschied ber gleichfalls von Celtes gestifteten Sodalitas Rhenana, welche am meiften gunahm, alfo genannt. Die Schriften Celtes find folgenbe :

Celtis Conradi Proseuticum ad D. Fridericum III. pro laurea alinari (appollinari) 4.

Forma minori folior. 6.

Diefes außerft feltene Bertchen ift ohne 3meifel bas einzige, welches Celtes in Druck gegeben bat. Die

Beit, mann felbes erfchien, ift nicht bekannt, aber wenn man muthmaßen barf, fo mar es bamals, als er ben Dichterfrang vom Raifer erhielt, im Sahre 1487 namlich. Panger in Indice typograph. giebt noch folgende Musgaben an: Proseuticum ad Fridericum III. pro Laurea Apollinari. Norimbe F. Creusner, 1487. Norimb. 1500. 4.

Iter Noricum, sive ratisponense, carmine elegiaco. Iter Balthicum, sive Codoneum elegiace compositum. Odoeporica falinaria, ad Janum Tertium elegiaco carmine. Alle find in Nicol. Reusneri Hodoeporic, totius fere

orbis Collect. befinblich.

Lucii Apulei Platonici etc. Epitome diuinum de mundo seu Cosmographia ductu Conradi Celtis. Im Ente heißt est Impressum per Joannem de hiberna arce Haud procul a ripis Rhenanis Et urbe inventrice et parente impressorie Artis Mogunciaco feliciter. 1407. Fol. Um Unfange biefes Buchs befinden fich : Episodia Sodalitatis literariae danubianae ad Conradum Celtem.

Panegyris ad duces bavariae. 4. ohne Jahr und Drt. 2 Bogen. Die britte Geite bat bie Ueber: forift: Conradi Celtis protutii germani imperatoris manibus poetae laureati: panegyris ad ducem Bavariae et Philippum palatinum rheni: dum in Ingelstadio donatus fuisset publico stipendio. Diesem folgt unmittelbar : Ejusdem Oratio in Gymnasio in Ingelstadio. Nach Diefer Rebe erfcheint noch auf 2 Seiten : Geltis Ode ad Sigismundum Fusilui Vratislamensem (Fusilium Vratislaviensem) Parenetice, quibus instituendi sint adolescentes.

Ludus Dianae in modum Comoediae.

Norimberg. 1501. 4.

Opera Hrosvitae monialis Gandesheimensis a Conr. Celte nuper inventa. Norimb. 1501. c. fig elegant. fol. Liese wurden ihm von bem Stifte St. Emmeram mitgetheilt, und er hat fie, ohne von bem befagten Kloster eine Erwähnung zu machen, in ben Druck gegeben.

Laudes et Victoria D. Maximiliani Caes. August. August. Vindel. 1504.

Panegyrici decantati Divo Maximiliano. August. Vindel. 1505. 4.

Melopojae, seu Harmoniae Tetracenticae. Aug. Vind. 1507. fol. item. Ibid. sine anno. fol.

Carmen ad Charitatem Pirckhamerin. Norimb. 1512. 4, 1513. 4. Landish. ap. Joan. Weissenburg. sine anno. 4,

De situ et moribus Germanorum. Paris, 1510. 4. sine loco 1511. 4.

Fragmenta quaedam de Situ Germaniae. Vienn. 1515.4.

Epitome in utramque M. T. Ciceronis rhetoricam. Ingolstad. in Aedibus Apiani. 1533. 4. Argentorat. 1534. 4.

Ars versificatoria. Sine loco (Lips.) et an.

Economia, i. e. de his, quae requiruntur ad honestam suppelectilem. Vienn. sine an. (Joan. Weissenb.)

Carmina de navigatione sua Sarmatica. Sine loc, et an. 4.

De Urbis Norimbergae origini. Parmae 1404, Editio spuria.

De Laudibus Eloquentiae lib. unus.

Compendium de conscribendis Epistolis. Ingolstad. 1532., welchem auch sein Epitome in Rhetoricam Ciceronis beigebruckt ist. Libri quatuor Amorum, qui secundum latera Germaniae inscribuntur. Norimb. 1502. Fol. min.

Odarum Libri IV. Argentor. 1513. 4.

Parnassus biceps.

recitata. Am Schluß stehet: Dicta a prima elementorum concordia. 6091. pridie Kalendas septembris. Ift abgebruckt in Fel. Jos. Lipowsky's Ugnes Bernauerin. Münch. 1800. 8. Mit bieser Rebe hat Celtes seinen Lehrantritt in ber Dicht: und Rebekunst geseiert.

Quatuor humanae vitae circuli secundum

Pythagoreos.

Orationum variarum lib. unus.

Man hat eine Sammlung von Briefen und Gebichten unter bem Titel: Libri Epistolarum et Carminum Sodalitatis literariae ad Conr. Celtem. vom Jahre 1491 — 1505.

Geine Gebichte bat bie Sodalitas Rhenana i. 3. 1545 ju Strafburg jum Drude beforbert unb

benfelben beffen Lebensgeschichte vorausgefest.

Meder. Annal. Acad. Ingolst. B. I. v. Lippert Abh. v. gel. Gesellsch. in dem 1. Bd. der hist. Abh. d. Atad. d. Wiss. zu Munch. Jöch. allgem. Gelehrt, Lerik. Voss de histor. lat. libr. 3. c. 10. Melch. Adami Vit. Erudit. Freytag Adparat. literar. Tom. III. pag. 471. Humel Nachr. von selt. und sehr selt. Buch. Bd. 1. St. 1. S. 24. Panzer Index typogr. Panz. Annal. typogr. Vol. X. Denis Bucht. Gesch. Wiener. Desselben Merkw. der Garell. Biblioth. Gesn. Epit. Biblioth. Gunthn. Seb. literar. Anstalt.

Gerto, Ulrich. Karthaufer. Bu feinen Schriften gehöret noch:

De sacris catholicis Antiquitatibus Urbis Ratisbonae et prima fundatione omnium monasteriorum tam intra, quam extra moenum existentium, welche er i. J. 1499 verfast und hierem Grunewalder seinem Werke: de Ratisbona P. II. p. 984. einverleibt hat und 28 Folioblatter beträgt.

\* Cherle, Corbinian, ein Abt bes Benediktiner=
flifts Thierhaupten in Oberbaiern vom Sahre 1658
bis 1671, in welchem Jahre er diese Würde nieder=
legte, und 1681 ben 30. Mai starb. Zwei Jahre
vor seinem Tode schrieb er noch:

Quinque Gemitus suspirantis animae. August. Vindel. 1079. 8.

Clammer, Balthafar, gehört eigentlich nicht unter vie bairischen Schriftsteller, ba er von Kaufsbeuren gebürtig, also ein Schwabe war. Uebrigens kann von ihm nachgelesen werden: Strieders Grundl. z. e. hessischen Gelehrt. u. Schriftst. Gesch. Bd. 2. S. 237. und die Zusage Bb. 6. S. 508, welcher auch seine Grabschrift liefert, worin es ausbrücklich heißt:

Sueviacis celeber fuit hic Vir natus in oris. Clent, Rudolph, bat noch berausgegeben:

De sacro Sacerdotum coelibatu Doctrina catholica in certas thesium partes distributa. Ingolstad. 1573. 4.

De merito bonorum operum. Ibid. 1573. 4. De Justificatione Assertiones quaedam catholicae. Ibid. 1573. 4.

Disputatio de Sacramento Matrimonii.

Conradus, Domberr ju Regensburg. Sein Geburtsort ift nicht, wie 38ch er bafur halt, Die Stadt Magdeburg, fonbern, wie Undere ichreiben,

Frauenberg ober Maibelberg, und bas aus bem Grunte, weit Mons puellarum auf biefen lettern Det fich febr moht fchict, auch Conrad fich felbft in Statut. Capitul, ratisbonens. de Magenburg fcreibet; Aventin libr, VIII. Annal. p. 786. nennt ibn eben; falls Maidenburgensein; teutich marb er Pfaff Rung v. Meibenberg, wie auch Pfaff Runt v. Maiben= burg geheißen. Ueberdieß machen die Scriptor. rer-Magdeburgens, von ihm gar teine Delbung, auch legte er bie erften Grunbe gu ben Biffenfchaften gu Erfurt, mas mahricheinlich nicht gefcheben mare, wenn er in Magdeburg ju Saufe gewesen mare. Bon feis' nen Lebensumftanben ift noch nachzutragen, bag er von Paris nach Bien getommen feb und bafelbft über fünfzehn Jahre bie Stelle eines Profeffors und Rektors ber Schule bei St. Stephan mit großem Lobe befleidet, von ba aber fich nach Regensburg begeben, einige Sahre in bortiger Domfirche mit allgemeinem Beifalle geprediget und hierauf eine Doms prabenbe an berfelben erhalten habe. Dag er bei boberm Miter ben Orden ber Muguftiner : Eremiten foll angenommen haben, wird ohne allen Grund behauptet. Das Sahr feines Dobes ift unbekannt, fo viel ift aber gewiß, bag er vor 1381 bas Beitliche fcon verlaffen habes Dei feinen, Schriften ift gubergangen: Outstol. monOeconomia, opus ingens. Libric III. Das Manuftript: felbft befand fich in ber Bibliothet bes Bolfteinifchen Srn. Staatsrathe Bilbelm von Ep: ben , and bie Borrebe ju biefem Berte ftebet in Gottbelf Struvius Notis literar, ex MS. erutis, Fascic. IV. p. 81 4 01. mil De Limitibus Ecclesiarum L. K (in fine)

Explicit Tractatus de limitibus parochialibus in Ratispona editus canno Domini 15%. Die mensis Maii 311 a Magistro Contado de monte puellarum.

Ingland by Google

Super Sententias Libri IV.

Vita S. Erhardi Episc. Ratisbon. flehet bei ben Bollandiften in Tom. I. Januar. p. 541.

Historia S. Matthaei, id est Lectiones Breuiarii, welche ju felber Legenden benamset worden.

Planctus Ecclesiae in Germania auctore Conrado de Magenberg, id est, de monte puel-larum, anno Domini Jesu Christi 1337. Aetatis suae 28. Dieses Buch besindet sich in Philip. Labbaei nova Biblioth. MS. libror. lat. graectet gallic. seu Specimen antiq. Lection. Sup-

plement. V. pag. 221. abgebrudt.

Speculum felicitatis humanae. Libri II. Die Zueignungsschrift ist an Herzog Rudolph von Desterreich. Am Ende ist zu lesen: Anno Domini 1439 feria III. in die S. Jeronymi sinitus liber iste — scriptus per Oswaldum Widman Presbyterum professum monasterii S. Magni, in pede pontis ratispon. Explicit speculum felicitatis humanae editum a Domino Chunrado de Megenberg Canonico Ratisponensia anno Dom. 1348. Besagte Handschrift besand sich in dem regulirten Chorherenstifte zu St. Mang in Stadtambos.

Tractatus pro romana Ecclesia et pontifice Joanne XXII. contra Wilhelmum Occam. Chronicon magnumus Chunradide monte puellarum welches ber gelehrte Benediktiner Pezin mehrern Bibliotheken Baierns handschriftlichtigeschehen zu haben bezeugt. Aventin pag. 786 giebt ihn auch sur ben Bersasser bes falschen Chronicon Consecrati Petri aus, woriner sich aber irret henn Contad selbst in Tractatu de limitibus Parochiarum zweisett, ob bieser Chronic zu glauben sept.

Collectio Canonum posmitentialium.

Das Buch der Natur füberfest aus dem Latein in das Teutsche und mit vielen Bufagen vermehrt, mit Figuren. Herr Panger in ben Annal. der alt. teutsch. Literat. S. 83. 149 und 120. giebt hievon folgende Ausgaben an: Eine in 4. ohne Anzeige des Druckjahres und des Druckers nach Beugnis des Schwarzischen Katalogs P. II. p. 55. n. 90.; dann eine: Augsburg durch Hanns Bamler 1475. 1478 und 1481. Fol.; durch Kanns Schons fperger; ebendafelbst 1482 und 1499 Fol. und ebendafelbst burch Unton Sorg 1482, kl. Fol.

De erroribus Begehardorum et Beginarum. Das Manustript besindet sich in Bibliotheca Bodlejana. p. 340.

Statuta et Consuetudines Ecclesiae Cathedralis ratisponensis scripta circa annum 1355. liegen in der fürstlichen Stifts: und Klosterbibliothek zu St. Emmeram im Manustript, aus welchem sie bet verstorbene Regensburgische geistliche Rath Andraas May'r in dem zweiten Bande seines Thesauri novi ecclesiast. Statut. inedit. Eccles. Cathedr. et Colleg. Ratisbonae 1791. 4. hat abbrucen lassen.

Oudin. Comment de Script. eccles. T. III. p. 902. Stellart. L. II. Augustimon. Wassenberg Ratisb. illustr. Andr. Mayr Dissert. histor. de Canon. retisbon.

Convadus, Philosophus, hat auch geschrieben:
De Chirurgia, Anatomia, medica curiosa, welche handschriftlich zu Schepern ausbehalten wurden. Bei diesen handschriften waren auf Blättern in gr. Fol. Beichnungen und Figuren besindlich, auf benen die Arteriae pulsantes et non pulsantes abgebilbet gewesen und den übrigen zugleich Descriptiones positionis ossium, nervorum, lacertorum, Stomachi; hepatis, ventris, matrivis, verebritet oculorum enthalten waren, wie solches der berühmte Prosessor der Anatomie Heinr. Palmaz v. Leves

ling Senior gut Ingolftabt in feiner Histor. Chirurg. anatomica Facultat. medic. 4. Ingolstad. 1701 in einer Dote', Geite 8, berichtet.

Contgen, Moam, Seite 143, fdrieb noch: De perfecta! Reipublicae forma Libr. X. Mogunt. 1620. 8. Sein Buch: despace germaniae wurde und au Roln :1685. 8. aufgelegt.

Groaria De. Sieronymus, Mart. Lipenius führt auch nocht folgenden Schrift: in ifeiner Biblioth: iurid. von ihm and , , ... , a

purid. von ihm and pivortii. Colon. 1591. 8. Die erfte Ausgabe ber Actorum Concilii Constantiensis, welche er zuerst an bas Licht bervorge= zogen und burch ben Druck befannt gemacht hat, ver= Dient bier, ihrer Seltenbeit wegen, ausführlicher befchrie-

ben ju werden.

Acta Scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis Concilii celebratissimi. Unter bie; fem Titel des Bertes febet: Jacobi Locher Decatostichon ad lectores; auf ber Rudfeite bes Blatts Epistola Conr. Summerhart Theolog. Profess. Tubingens. ad Hieron. de Croaria; auf bem gweiten Blatt fotgt: Jac. Locher ad eundem Hieron'y muin Carmen admonttorium, und Croariae ad Summerhart et Locher amica responsio. Mun fangen an : Coneretavet acte Concilii Constant. Im Enbe bes letten Blatteinach einem Elogium Philomusi ad Constantiam fift ju lefen: Acta et decreta generalis concilii Constanto diligent, elaborata impressa in imperiali oppido Hagenow p. indust. Henricum Gran imibi incolam. Expensis puidi viri Johannis Rynman. finiunt feliciter Anno Salutis mostrae Millesimo quingentesimo die 11. mensis Aprilis. Das Bert ift in Quart gebrudt und enthalt 111 Blatter.

Chifatus, Johann Baptist. Seine Mathemata astronomica de loco, motu, magnitudine et causis Cometae, qui sub finem anni 1618 et initium anni sequentis in coelo fulsit, famen ju Ingolstatt 1619. 4. heraus.

## D. 7

\* Dellinger, Wolfgang, ein Weltprieffer und ber beil. Schrift Baccalauvens zu Ingolftabt, lebte in ber letten Salfte bes ihren Sahrhunderts und gab heraus:

Oratio de Unitate Ecclesiae catholicae et visibili ejusdem Capite in terris, anno 1579. 23. Septembr. in Universitate viennensi publice habita. Ingolstad. 1581. 8.

Oratio de B. Joannis Evangelistae vita, excellentia, Charitatisque encomiis in S. Divae Virginis aede Ingolstadii habita. 1581. Ibid. 8. Diese Rebe ist bem Probste von Gars, Georg II. von Habersberg, bedigirt, und gleich ber ersten aus Ingolstadt batirt.

Denich, Joachim, zu bessen Schriften noch ans zumerken sind: Theses de Donationibus. Ingolst. 1592. 4.

Dietl, Gregor. Bu seinen Schriften gehören noch: Sacrum conscientiae Directorium, h. e. Tractatus de Conscientia speculative et practice institutus. Ratisb. 1670. 4.

Pharmacopaea Sacramentalis, h. e. Tractatus de Sacramentis in genere et specie. ibid. 1674. 4.

Dobereiner, Philipp. Er gab auch heraus: Antonii Hermetii Chriftlicher Troftspiegel, aus dem Latein übersett. Dilling. 1565. 8. Geiftliches Schapfammerlein ber glaubigen Seelen aus ben Schriften Ludovici Blosii ins

Teutsche gebracht. Dilling, 1571.

Sendtschreiben und wahrhaffte zentungen von auffgang und erweiterung bee Christenthumbs ben ben Sanden der newen welt jest in teutsche Spraach tranfferiert, gedr. Munchen ben Udam Berg. 1571.8.

Beiftlicher Weder voll gottfeliger Betrachtun:

gen und gebeth. Dilling. 1572. 16.

Der geiftliche Bergenstrofter fur alle betrubte und angefochtene Personen geiftlich: und weltlichen Standes. Munch. 1575 u. 1576. 12.

Beiftlicher Brunn der durftigen Geel. Duns

chen 1576. 12. 1577. 8.

\* Domer, Georg, ein Brigittinermonch zu Altomunfter, unweit Nichach in Oberbaiern, ward gesboren baselbst um bie Mitte bes 16ten Jahrhunderts und starb zwischen 1605 und 1625. Er schrieb ein ascetisches Werkchen, betitelt:

Panis quotidianus.

Jac. Schreckii Maria Altomunst. Frising. 1730, 8. 3. 105.

Donis de, Nifolaus. Die Ausgaben feines febr schönen Bertes Cosmographia Ptolomaei sind also zu berichtigen:

Cl. Ptolomaei Cosmographia.

Am Anfange bes ersten Blatts ift mit Capitals lettern gebruckt zu tesen: Beatissimo Patri Paulo Secundo Pontifici Maximo Donis Nicolaus Germanus. Dann folgt bie Epistola dedicatoria. Am Schlusse bes Werkes heißt es:

Claudii Ptolomaei Viri Alexandrini Cosmographiae octavus et ultimus liber explicit. Opus Donni Nicolai Germani Secundum Ptolomaeum Finit. Anno MCCCCLXXXII. Augusti Vero Kalendas XVII. Impressum VImae Per Ingeniosum Virum Leonardum Hol Praefati oppidi Civis. mit 30 Karten in Fol. max. 133, fol.

Dieser Ausgabe gebenken Maittaire Tom. IV. p. 431 und Bauer in Bibl. Vnivers. p. 264, welcher selbe eine sehr seltene nennt, wie auch Raidel in Dissert. de Cl. Ptolomaei geographia ejusque codicibus p. 46, worin auch andere, in dem 15ten Jahrhundert gedruckte Ausgaben desselben angemerkt zu finden sind.

Claudii Ptolomaei Cosmographia. Adcedit tractatus de locis et mirabilibus mundi. Auf ber vierten Rolumne bes 116. Blatts stehen bie Borte: Cl. Ptolomaei Viri Alexandrini Cosmographiae octavus et ultimus liber explicit. Opus Domini Nicolai germani secundum Ptolomaeum sinit. Hierauf sommt ber Tractat de locis et mirabilibus mundi, wovon Nitolaus be Dosnis als ber Bersasser angerühmt wird, hat 32 Karten. (in sine) Impressum Vlmae opera et expensis Justi de Albano de Venetiis per Provisorem suum Johannem Reger. Anno Domini 1486. Xll. Kalendas Augusti. in sol. mag.

Plac. Braun Notit. hist. lit. de Libr. Bibl. Monast. S.S. Udalr. et Afr. P. II.

\* Dorn, Karl, Abt zu Metten in Niederbaiern vom 3. 1535 bis 1537, war zu Amberg von sehr armen und vom Almosen lebenden Eltern geboren. Seiner glücklichen Anlagen wegen ward er ben Stubien gewidmet, welchen er zu Regensburg mit gutem Erfolge oblag. In diesen mehr als mittelmäßig ausgebildet, trat er zu Metten in den Benediktinerorden, woselbst er ben 13. März 1535 von seinen Mitbrübern zum Borsteher erwählt wurde. In Kaspar Bruschii Supplemento a Don. de Nessel edito,

pag. 32. wird er gerühmt als: Vir candidus et integer, omniumque eruditione aliqua commendabilium fautor und Maecenas summus. Er starb den 16. August 1537 und hinterließ eine Brevem Synopsin de ortu et progressu Lutheranae haereseos, welche sich unter den wenigen Handschriften der Klosterbibliothek befand.

\* Dugo, Nifolaus Philonius, ju Balburges firchen in ber Paffauer Diszese und mahrscheinlich Pfarrer baselbft i. J. 1553., schrieb auf Geheiß Bolfs gangs von Salm, Bischofs ju Paffau, in lateinischer

Sprache:

Siftoren oder geschicht vom fterben bes driftz lichen mannes Tiliani. Ins teutsche überf. von Simon Roth Burger und lateinischen Schulmeister zu Neudtting. Dillingen 1557. 8.

## G.

\* Eberhard, von Frenfing, lebte im 13ten Jahrs hundert als Monch ju Tegernsee, und ist der erste bisher bekannte Baier, der über die Musik geschrieben. Man

hat von ibm:

Tractatus de mensura Fistularum und Regulare ad fundendas notas, id est Organica tintinnabula. Diese beiben Schriften sind aufs neue abgedruckt zu sinden in Scriptor. ecclesiast. de Musica sacra Vol. II., welche Martin Gerbert, Abt zum heil. Blasius im Schwarzwalde, 1784 in drei Banden herausgegeben hat.

Tel. Jof. Lipowsty Baier. Mufit : Lerifon.

Bunthn. literar. Unftalt. Bd. I. G. 322.

Ebran von Wildenberg, Johann. Die Sands fchrift von seiner Chronik, in Fol. 86 Seiten, wird in

ber königl. Centralbibliothet in Munchen autbewahrt und hat den Titel: Chronif von den Fursten aus Bapern beschriben von Derrn Johan Ebran von Wilnberg (Wilbenberg.) Defele machte einen Auszug aus dieser Chronif, ließ aber den Anfang weg, und sie nur vom Jahr 1162 an abdrucken. Eine anzbere, von dieser gang verschiedene baierische Chronif verfaste Ebran im Jahre 1501, die bon N. Burm zu Landshut nebst einer großen Stämmtasel gedruckt wurde und 15 Blätter in Duart enthält. Diese Auszgabe besindet sich mit der, auf eine sehr große Holzztasel ausgezogenen genealogischen Babelle ebenfalls in der königt. Munchner Centralbibliothet. Defele hat biese Ausgabe nicht gekannt, und daher das Werk für noch ungedruckt gehalten.

Frenh. von Aretin Literar. Handbuch. Th. I.

Eberfperger, Matthias, ein Dechant bes Rollegiatftiftes ju Straubing, ber beil. Schrift und beiber Rechte Doftor und bafelbft geboren, widmete. fich im letten Decennium bes 16. Sahrhunderts Ingolitabte ber Theologie und ber Rechtsgelehrtheit, und gab) i. 3. 1595 unter bem Borfige Albert Sungere jur Erlangung ber theologischen Dottormurbe Theses de Sacramentis. Ingolstad, 1505. 4. im. Drude beraus. In ber Folge erhielt er ein Ranonifat am obbefagten Stifte, und murbe hierauf jum Dechant erwählt. Er hatte eine Sammlung hiftorifcher Notigen von feinem, j. 3., 1581 aus Pfaffenmunfter babin verfetten Stift gufammen gefchrieben, meiche Hundins in feiner Metropolis Salisburgensis benügte. 2m gten Dez. 1628 giengger ju Straubing mit Tobe ab. 26 Bon feinen andern gelehrten Arbeiten ift ein Ige teinisches Gebicht befannt, pon bem aber noch gine 

Gelebrt. u. Schriftift. Reriton Jig " find . 5.

Andr. Mayer. Thesaurus Jur. Eccles. Tom. III. p. 417.

Gcf, Johann. Bei feinen Schriften ift Folgen-

Bibel Alt und nem Teffament, nach dem Tert in der hailigen Rirchen gebraucht, durch Doctor Johann Schen, mit Fleiß, auf hohteutsch, vers dollmetscht. Mit Romi, Kunig. Mai. Gnad und Freihait. Fol. mit Figuren. 1537. Am Ende: — Saligklich geendt durch Gorg Krapfen Buchsterers von Ingolstadt Kosten und Berlegung. Als Raiser Carle der V. von Destereich d. Römisch Reich — regiert Unno 1537. Im andern Tag Junis.

Von biefer außerst seltenen und den wenigsten bestannten Uebersetzung machen Meldung: Vogt Cat. libr. rar. p. 106. Bauer Bibl. libr. rar. T. I. p. 84. Bergl. 5. St. nutt. Arbeit. der Gelehrt. im Reiche. S. 377. und Hrn. Schaff. Panzers Berf. e. G. rom. kathol. Bibelüberset, S. 118 u. folg.

Bibel Alt und new Testament, nach dem Tert in der hailigen Rirchen gebraucht, durch Doctor Johann Ecken, mit Fleiß, auf hochteutsch, vers dollmetscht. Bon newen, was vormals mangelt, trewlich ersett, gemert, und gebessert, nach dem Exemplar, das der Shrwurdig weylend D. Johann Eck, selbs aignet handt, am tert und rande beisseitzs, verzaichnet hat. Getruckt zu Ingolstat durch Allerander und Samuel Wiesenhorn Gebruder. Anno MDL. Fol. m. Sig.

Dieß ist die zweite Ausgabe ber Edifchen Bibel und fo felten, als die erste, jatalle Ausgaben berefelben sind so große Seltenheiten; daß manche großen Gelehrten unserer und selbst der katholischen Kirche gar nichts davon gewußt haben. Dr. hirziching in seinen Zufag, und Vermehr. der Biblioth.

Befch. Deutschl. S. 46. Panger Berf. ein. Befchr. rom. tathol. Bibeln. S. 132.

Die 3te Muegabe ber Edifchen Bibel ift vom Sabre 1558., Die 4te von 1602., Die 5te von 1611.,

bie ote von 1619. und bie 7te von 1630.

Christenliche Auslegung der Evangelien vonn ber Zeit, durch das gang Jar, nach gemeinen Bere stand der Kirchen unnd heiligen vatter ze. durch Johann von Eck Doctor und Bice Cancellier der Universitet zu Ingoldstat mit fleiß, und allen froms men Christen zu nug treulich gemacht. Tol. m. Tig.

Der Erfte Zail driftenlicher predig vom Mouent

bis Oftern gedruckt ju Ingelftat. 1530.

Der Under Tail driffenlicher predig über die Evangelien von Oftern bis auff Abvent 2c. 1530.

Diefes Bert gebort fast unter bie vergeffenen und unbefannten. S. Gr. Pangere Berf. ein. Gefch. rom. fath. Bibelüberfeg. S. 117 u. folg.

Der drit Thail driftenlicher Predigen an hohen - Feften und hochzentlichen Tagen der Sapligen durch

bas gang Jar. Mugsb. 1531. Fol.

Der viert Tail christenlicher Predigen von den hapligen Sacramenten. 1534 Fol. Die Postillae und Homiliae de tempore et de Sanctis sind auch in lateinischer Sprache gedruckt erschienen zu Paris bei Jakob Kerner, wie gleichfalls die Sermones de Sanctis und de septem Sacramentis bei ebendemselben; dann 1566 bei Gabriel Beton in 4 Banden, und 1589 ebendaselbst.

De Primatu Summi Pontificis. Ingolstad.

Edit. 1ma. 1520.

De Confessione auriculari. Edit. 1ma.

Ingolstad. 1522.

De Poenitentia et Confessione Secreta semper in Ecclesia Dei observata contra Ludderum libri II.

Johanne (Eckio) Autore Primitive ecclesiae ac patrum observantias invenies hic candide lector et la etaberis 4. 50. fol. Muf bem angezeigten Titel biefes außerft feltenen Bertes folget auf bem zweiten Blatte bas Schreiben in welchem Beatiss. Patri et Domino D. Adriano VI. Pont. Max. Johan Eckius, Humilem ad Pedes commendationem dicit data Ex Ingoli stat Bauariae Idi. Novemb. Anno gratiae MDXXII. (In fine) Romae per Jacobum Mazochium Anno gratiae 1533. Mense May die 24.

De Initio Poenitentiae seu Contritione Jo. Eckii contra Ludderum Liber Vnus. Infra Insigne summi Pontificis. Ad S. D. N. Clementem VII. Pont. Opt. Max. 4. 51! fol (in fine) Romae typis excudebat Marcellus Silber. MDXXIII. Mense Octobri.

Enchiridion Locorum Communium adversus Lutheranos, Johanne Eckio authore, In quo determinatur: I. De ecclesia etc. II. De Conciliis etc. III. De Primatu etc. 3 50 600

Anno MDXXV 8, 60, fol.

Diefe Musgabe ift bie erfte und feltenfte, und von foldem Berthe, bag biefes Bertchen noch bei Lebzeiten Edens ju Paris, Lyon, Roin, Dubingen und anberen Orten 15mal aufgelegt wurde. In Betreff ber verfchiebenen Musgaben besfelben tonnen Ries berere Racht. gur Rirchen , Gelehrten : und Bus dergefch. St. 12. G. 432. u. folg. nachgefeben werden. Der Gelebrte S. C. Doberlein hat fich gleichfalls bie Dube gegeben, bie vielen Musgaben biefes Werkes ausführlich zu befchreiben. Geine litterarische Rachricht bievon finbet man in feinen theologischen Journal, erftem Band 1. St. S. 457 u. folg. In ber durfürftl. Sofbibliothet zu Danden wird auch ein Manuffript aufbehalten. Deffen Sitel

leutet: Handbuchtein gemanner ftell und artifel ber ist schwebenden nemen leeren durch Joh. Ed Doctor. Allain Gott die eer. 1530.

Auctarium ad Enchiridion de Missis privatis: o'Ingolstadier 5/41/2-815 15 130 150 150 150

Christenliche Unterricht Mit grund der Gschrifft wider die angemaßten sezer und angeber, vermainter newen Rirchen Ordnung, Jungst in der obein Marggraffschaft und Nurnberger Gebiet, Im tausent fünff hundert und drey und breussigsten Jur verfirischen Nachtail viter menschen, felbs geprith, und gröblich gefält haben. Durch Doctor Johann Eden manigtelichen aus rechter christenlicher brüderlicher Trew und lieb zu trewer warnung In eil gemacht. getruckt zu Ingolstat durch Georgen Kraffen Im

D. Dionysii Areopagitae wurden auch zu Dillingen 1610. 8. wieder aufgelegt.

Commentarius super Aggaeo. Salingia ci (Coloniae an Seligenstadt?) 1538. 8.

Bon biesem wirklich gelehrten Kommentar lieferte Dobertein im literac. Mus. Bo. II. S. 323 bis 342 eine vortreffliche kritische Recension.

Ad Inuictissimum Poloniae Regem Sigismundum, de Sacrificio Missae contra Luther ranos, libri duo Johanne Eckio authores 1526. 8. 257. fol. One Druder und Drudert. 6. Parnass. boic. Unterr. 12. Bericht 87. pag. 526.

Defensio Eckii contra Andr. Bodensteinii invectiones etc. Bauer Suppl. Bibl. univ. T. ll. p. 30 nennt es Liber inter Jo. Eckii coninte pres policuis perior

scripta prae reliquis rarior. ...

17. fol. ...

Expurgatio Joan. Eckii Theologi Ingolstadiens adversus criminationes F Martin Lutter Wittenbergens ordinis heremitarum

Libellus.

Candidum et syncerum postulo lectorem. 4.

Boran fiehet Epistola Joan. Cellarii Lipsiae hebraicae Linguae Profess. ad Wolfg. Fabricium Capitonem Theolog. Doct. et Concionat. Basileens de Disput. theologica Lipsiae. Dieset Epistola Eckii venerando patri Gaspari Saltzgeier S. Francisci de observantia Sacerdoti ac eius familiae in Norinberga Gardiano (sic) adscripta, in qua post lipsicam disputationem ju di ci u m Parrhisiense et Ertphurdens exspectans, contra alios ante victoriam triumphum cantantes querelas moyet; Ex Ingolstat. 2. Septem. Anno gratiae MDXIX. Im Schluffe ift zu lefen: Joan. Eckius decretorum et Theologiae Doctor, minimus et indignus Servus D. Jesu Christi Deo gloria

Ad criminatricem Martini Luders Wittenbergens offensionem super ju dicio justissimo facto: ad articulos quosdam per minoritas de observantia Rdmo Episcopo Brandenburgensi oblatos Eckiana responsio. Ohne bee Orte, Druckers ober Jahres Benennung, wiewohl bas Lehtere aus ber Unterschrift ber an Leonhard von Echtere aus ber Unterschrift ber an Leonhard von Echtere Debication: Ex Ingolstat Bojariae 19. Octobr. 1519. abzunehmen ist. 4 th. Bogen 4. Diese Schrift ist sast unbekannt geworden, und könnte gleichsam für verloren gehalten werden.

Excusatio Eckii ad ea quae falso sibi Melanchton grammaticus Wittenbergens. super Theologica disputatione Lipsica adscripsit, 4. 4. fol. Ex Lipsia XXV. Julii Anno gratiae MDXIX cum privilegio.

Disputatio excellentium D. doctorum Johannis Eccij et Andreae Carolostadij q. coepta est

Lipsiae XXVH. Juny. An. MDXIX.

Disputatio Secunda D. Doctor. Johannis Eccij et Andreae Carolostadij q. coepit XV. July. Disputatio ejusdem D. Johannis Eccij et D. Martini Lutheri Augustiniani q. coepit Illl. July 4. 62. fol (in fine) Finita sunt haec 14. die Julii hora octava praesente frequenti concione auditorum.

Soli Deo honor et gloria, Anno MDXIX.

6. Löscheri Acta et Documenta reformationis T. III., wo ein Mehreres, von biesem Collos

quium porfomnit.

Articuli 404 partim ad disputationem Lipsicam, Badensem et Bernensem attinentes, partim vero ex Scriptis pacem Ecclesiae perturbantium extracti, quos coram diuo Caesare Carolo V. Ro. Imp. ac Proceribus imperii Jo. Eckius minimus Ecclesiae minister offert se disputaturum, ut in Scheda latius explicatur, August. Vindel. die ac hora consensu Caesaris publicandis impress. Ingolstad. 1530. 4. 4½ Bogen. Diese Disputation fand aber nicht statt, ba ber Kaiser seine Einwilligung bazu nicht gab.

Lekii Epistola ad Diuum Caesarem Carolum V. Imp. Ro. Maximum et Hispaniar. (sic) regem. Catholicum. De Luderi Causa. 4. 9. fol (in fine) Ex Ingelstat Bauariae XVIII. February Annogratiae. MDXXI. E. Sacratiss. et catholicae M. Deditissimus Capellanus Johann Eckius Theologorum minimus.

Epistola Johan. Ecky Theologi, de ratione studiorum suor. scripta Anno 1538 nunc primum edita. Alia Epistola De Obitu Joan, Eckij Theologi, adversus Calumniam Viti Theodorioi Ecclesiastae Nornbergensis. Autore Erasmo Vuolphio Ingolstadii Ekcudebat Alexander Vuelssenhorn Anno 1543. 4. 12. fol.

Edens Brucet, Simon Thabbaut, ein Rechtsgesehrter, bat viese Epistolam Eckilode ratione studiorum suorum, wie seine Epistola ad Lectorem anzeigt, ad enixas theologiae studentium preces, bruden lassen. Dieses Werkein wird innter die settenern Schriften Schen is gelechnet.

S. Supplem Bibl univ. Volialk programmen Bibl univ. Volialk programme fieher auch in Stroble Miscell. liter. Inh. Bd. 3.

3. 93—100, mit sehr brauchbaren Anmerkungen abgebruckt.

Epistola an speranda sit Wormatiae concordia fidei? wurde 1540. 8. gebruckt, bas Druckort ist nicht angezeigt. S. Bibl. Thomas 11/126.

Disputatio Viennae Pannoniae habita 1516. cum Epistola ad Reverendiss. Episcopum Eystettensem sine loc. et an. 4. stehet in Riederers Nachr. Bd. 3. S. 184.

Auf Bugers falfc Ausschreiben ber hande lung im Reichstag zu Regensburg Anno 1541 Schupred D. Eden durch Michael Bagner von Gerlfingen aus dem Latein ins Teutsch ges bracht. Ingolft. 1542. 4.

Schuften Andre Hofander. 1540. S. Schelhorn. amoenit. litter. T. VI. p. 409., wo auch bas eigenhändige Schreiben Edens an ben Rath zu Memmingen mit ber Unterschrift Johann Maier zu lesen ist, welches sein rechter Name war, nicht aber Johannes Majoris, wie in Parnass. boic. Unterred. 10. 74. Bericht. S. 342 stehet. Denn seines Baters und Geschlechtes Name war Maier, wie

Edius felbft fcreibt: Michel Maier Bon Gefen gin redlicher Baur (ift): mein vater gemefen, und ob brepffig jar Ummanitus Cotin. famieronia . . . aud

Defensio Concilii constantionsis Der Titel biefer Schrift lautet zu teuisch alfo: Des beiligen Concilitiefrui Coffenf ,ander benluen Schriften ent, und bochloblichen fenfere Sigmunde und auch des. Teutefchen Abele entiduldigung, bas ain Bruber Martin Luder, mit unwarheit auffgelegt; Gie ha: ben - Joannem Bug, und Dieronimus won Drag wider Babftlich, Chriftlich, Benfertich Geleidt und endt verbrant. Roban vom Gat Doftor. alm Ente. Datum Lipfiae pann Sante Michaete Zage Unno . M. D. rr. 4.

Mins Sudenbuchleins Berlegung; darinn Chrift ganger Chriftenheit ju Schmad will, es gefchehe den Juden unrecht in Begichtigung der Chris ften Rindermord. Dierin findft bu auch viel Difto: rie, mas Uebell und Biberen die Juden in allen deutschen ! Canda und andern Ronigreichen geftiftet haben. 1 Ingolffadt: 1541 - 1548: 4.

Jo. Eckii Theologi Ingolstadiens. Orationes tres non in elegantes. De Nobilitate literis exornanda, et laude Marchionum Brandenburgensiu. Oratio I. A com a sale and a

De fidei christianae amplitudine ultra re-

liquas infidelium Sectas. Cratio Il.

De Germania exculta contra grillos. Oratio Ille at

Cum epistola ad Venerand. P. Chunradum Abbatem Caesariensem de profectione ad Banoniam et disputatione per eum habita etc. 4. 20. fol.

Augustae ex Officina excusoria Milleriana V. Die Mensis Decembris. Anno gratiae D. D. D. XV. (1515) Caes. Maximiliano P. F.

Aug Imp. Gub. Um Schluffe ift gu lefen: Epistola ad Foedericum Marchionem Brandenburg. Vniversitatis Ingolst Rector. Magnificum. b : 2 Much biefes Bertchen iff in unferm Bafein febr felten. - Boes jenen gu, ant ug ... in falle bolen

Sermo extemporaneus Romae habitus anno -1523, modemque anno impressus.

In Dang. Unnal, ber alteft, teutsch. Literat. S. 420 finde ich noch ein Wert, welches ben Zitel hat:

Sobann Mair von Ed Traftat von baiden Sarmatien und andern anftoffenden Banden in Alia und Europant Min andere von den Sanden Scithia und deffen innwonern desfelben Lands genannt, bie Ciarchaffi vaft munderparlich gu boren. Hugeb. 1518. 4. Das Erfte ift aus bem lateinifchen Wertden bes! Matthias v. Diedow, und bas Bweite von Scythien aus bem Stalienifchen überfeste

Jo. Eckii Threni in obitu Margarithae Es ift febr mabr= Concubinae suae. 1538. 8. Scheinlich, bag biefe Schrift nicht von Ed, fonbern von ber ihm auffäßigen Religionsparthen perfaßt und

herausgegeben murbe.

Folgenbe zwei Schriften finb gwar nicht aus ber Seber Edens gefloffen; ba fie aber auf ibn einen befondern Bezug haben, fo follen fie hier angeführt merben :

Threni in obitum Joan. Eckii Theologi, cum oratione funebri Joannis Saliceti (potius Widmanni) et Erasmi Wolphii Epicedio. Ingolstad. 1543. 4. Diefe Schrift ift febr felten.

Canonici indocti 4. 7. fol. Muf ber Rudfeite

bes Titelblatts ift gu lefen :

Argumentum Epistolae in qua Eccio, quod in Epistola ad Reverendum Misnensis Ecclesiae Antistitem Canonicos indoctos Lutheranos et Seminatores errorum Lutheri vocasset, respondent Canonici, quotenus et qua ratione sint Lutherani. Sine loc et an

Dieses Autographum mit lateinischen Lettern, welches Andr. Strauss in oper. rar. Biblioth. Canoniae Rebdorf. p. 158. anführt, ist von bemienigen unterschieden, bessen Riederer in Nachr. jur Richt., Gelehrt. und Büchergesch. Bb. 2. St. 6. S. 182. Bb. 3. St. 12. S. 446. gedenkt. Die teutsche Uedersetzung dieser Schrift hat den Litel: Die verzbeutsch antwort, der, die Doctor Eck in seinen Sendzbrieff an den Bischof zu Menssen hat die ungelarten Lutherischen Thumberrn genandt. Anno 1520. 4. Ist eine Uedersetzung der im Latein von Decolampad versäßten Schrift unter dem Titel: Canonicorum indoctorum Lutheranorum ad Joan. Eccium. Responsio. 2 Bogen start.

Uebrigens ift zu berichtigen, baß Ed bie pabst=
liche Bulle wider Euthern nicht i. 3. 1522, wie
im Gel. Ber. irrig steht, sondern schon 1520 ben
3. November zu Augsburg und an anderen Orten in Teutschland promulgirt habe.

In Tom. I. oper. M. Lutheri lat. Editionis. Wittenberg per Joan. Lufft 1545 Fol. be-finden sich folgende, Eden betreffende Schriften:

Disputatio et excusatio M. Lutheri adversus criminationes Eccii. Eccii Positiones contra M. Lutherum. Disputatio Lipsica Epistola to Eccii ad Jacobum Hochstadensem. Excusatio Jo. Eccii. Defensio Philippi Melanchtonis contra Eccium. M. Lutheri Epistola super expurgatione Ecciana. Contra Eccii malignum judicium Lutheri defensio. Articuli haeretici Jo. Eccii. Canonicorum indoctorum lutheran, responsio ad Jo. Eccium.

Außer ben schon angesührten Autoren können noch nachgesehen werden: Riederers Beitr. zu den Resformationsurkunden. Even desselben oben schou angeführte Nachrichten. Strobls Miscellaneen Samml. Ill. S. 95 und Schröcks Lebensbesschreib. berühmt. Gelehrt. Bo. I. S. 23. Ferner kann nachgelesen werden die Schrift: Dr. Johann Echnicht öffentlicher Lehrer zu Leipzig, auch nicht in dem 1519 gehaltenen Religionsgespräche von Dr. Martin Luther überwunden, in Lorenz Rapsler's steinen Magaz. sin kathol. Religionslehrer. Bo. I. Dest 5. S. 427 bis 434. Landsh. 1802 und 1803. 8.

Eder, Georg. Bei feinen Schriften find ju ergangen:

Malleus Haereticorum, ubi de variis falsorum dogmatum notis et censuris. Libri II. cui nunc accessit Demonstratio, penes quos hodie vera aut falsa sit Ecclesia. Editio 2da. Ingolstad. 1580. 8. If ein besonderes, und von der im Leriton Seite 184 angeführten Mataelogia haereticorum etc. ganz verschiedenes Werk.

Warnungsschrift an ben vierten Stande ber Statte und Martte einer E. Landschaft in Defterreich zc. ift in Oftavformat abgebruckt.

Oratio pro Fide catholica fam ebenfaus in Oftav heraus.

Catalogus Rectorum Viennensium etc. 3u ber durch Paul Sorbait veranstalteten neuen Auflage besselben hat noch ein Unbekannter 1693 Earum qui de inceps Academiam rexerunt, itemque Cancellariorum ac Superintendentium nomina beigefügt. Es wird bieses Werk auch Calendarium Ederianum genannt.

Evangelischer Inquisition falfcher und mahrer Religiont Ban biefer hat er ben britten Theil berauszugeben versprochens ber aber nicht in Drud fam.

Gebrg Theophilus in feinem Bucher, Lexifon erwähnt noch einer Schrift bon ihm; betitett:

Virilis constantia Simonis Abeles. Pragae

Bon Ebers sammtlichen Schriften schreibt Frentag in Adparat. liter. Tom. 11. p. 247. o'mni'a Ederi Scripta raro'hodie inveniuntur.

Ausführlichere Nachricht giebt Joh. Chriftoph Coler von Ge. Ederi Leben und Schriften in nuglichen Unmerk. über allerh. Mater. aus der theolog. Rirchs u. Gelehrt. hiftor. III. Samml. Nro. 10. p. 470.

Chinger, Elias. Bu feinen Lebenbumftanden ift nachzutragen:

Chinger murbe 1573 ben 7ten Geptember ju Chriftgarten geboren, von baifam er mit feinem Bater Elias Chinger, einem protestantischen Drebiger, 1584 nach Mugsburg, ftubierte bafelbit in ber St. Unna - Schule, und hierauf gu Bittenberg 1593 mit foldem Rleife, baf er am lettern Orte bas Magifte= rium in ber Philosophie, und felbft ein Lehramt erhielt. Er murbe fobann jum geiftlichen Stanbe beforbert, versah bie Stelle eines Sofpredigers querft bei bem Freiheren David Enendel ju Altersberg in Unteröfterreich feche Sahre lang bis 1597, und bann nach beffen Tobe bei Johann Bilbelm Freiberen von Belding gu Refermart im Oberöfterreich , bis bei Musichaffung ber Protestanten aus biefen ganben auch er fich 1506 hinwegbegeben mußte. : Bu diefer Beit erhielt er einen Ruf als Schulreftor, nach Rottenburg an ber Bauber, und 1617 nach Mugbburg, allmo er auch ben 26. Mai biefe Stelle nebft ber eines Pro-

feffors und Bibliothetars mittelft einer gehaltenen feierlichen Antrittsrede übernommen bat. Er blieb bis 1629 an biefem Poften, bis er abermals ein bartes Schidfal erfahren mußte, bas er fich aber felbft juge: jogen hatte. Denn er murbe megen feines beraus= gegebenen Glaubensbetenntniffes auf faiferlichen Befehl feines Lehramtes entfest und Mugsburg zu verlaffen geamungen. Er begab fich bann nach Gachfen , mo er 1630 an ber erlauchten gandesichule, Die Schulpforte genannt, als Reftor angestellt murbe. Als hierauf . Die Schweben Mugsburg eroberten, fehrte er 1632 ben 16. Julius wieder babin gu feinem porigen Lebr= amte gurud, batte aber wieber nicht lange bei bem= felben ju verbleiben, ba er, nachbem bie Raiferlichen 1635 die Stadt wieder einnahmen, bei ber bieburch vorgegangenen Beranderung bie Stadt abermals verlaffen und bas St. Unna : Gomnaffum ben Sefuiten ben 21. Mai übergeben mußte. Als um eben biefe Beit bas Umt eines Schufreftors zu Regensburg ledig mar, erhielt er einen Ruf ju biefer Stelle, Die er auch annahm, und bafelbit bis ju feinem Tobe blieb. 1640 murbe er megen Alter und Gebrechlichkeit in Rubeftand verfest, und ftarb. endlich 1653, uber 80 Sahr alt, und ward im St. Petersfrenthofe beara: ben. Er bat vieles und mancherlei gefdrieben. Geine porguglichern Schriften aber nebft ihren Musaaben find folgenbe:

Psellus in organum Aristotelis, graece et

latine. Wittenbergae 1507.

Canones Apostolorum et S. S. Conciliorum,

graece et latine. Wittenbergae 1614. 4.

Austriae Ducum, Archiducum, Regum, Imperatorum Genealogiae a Rudolpho I. Habspurgensi ad Caesarem Ferdinandum II. aeri incisae a Wolfgango Kiliano August. Vindelic. 1023. fol.

Sontrafaktur bes Allerdurchlauchtigsten Hauses Desterreich von Rudolpho I. bis auf Ferdinandum II. Augeburg 1629. fol.

S. Joannis Chrysostomi Oratio in Pentecosten. Graece et Latine. August. Vindel. 1624.

S. Gregorii Nazianzeni fratris, Quaestiones theologicae et philosophicae Graece et Latine. ibid. 1626. 4.

Poggius Florentinus de Infelicitate Principum. Ex Bibliotheca Augustana ibid. 1020. 8.

Catalogus Bibliothecae amplissimae Reipublicae Augustanae. ibid. 1633. fol. Ein weitz schichtiges, mubsames und heut zu Sage feltenes Berk.

Velitatio epistolaris seu placita quorundam Societatis Jesu Patrum cum M. Elia Ehingero tum temporis Scholae Augustanae, jam vero Gymnasii Electoralis Saxonici ad Salam Rectore. Wittenbergae 1631. 8.

Diefe Jesuiten waren Berem. Drerel, So-

hann Brutfcher und Matthaus Raber.

Relatio Anonymi S. Marci Evangelistac Corpus in insula Augia divite, vulgo Reidenau episcopatus constantiensis quiescere, eruta ex Bibliotheca Reipublicae ratisbonensis. Argentor. 1045. 12.

Ehinger hat auch fehr viele Werke hanbschriftslich hinterlaffen, welche Sakob Bruder in Commentar. de vita et scriptis Ehingeri umftandlich anführt. Ich bemerke nur noch, daß sich in der Bischliothek ber Hrn. Gebrüder Beith in Augsburg ein handschriftlicher lateinischer Coder von ihm befindet, bessen Titel also lautet:

Psalterium Athanasianum e graeco in latinum sermonem conversum in illustri Porta ab Elia Ehingero Augustano Gymnasii Portensis Rectore 1031. fol.

Veith Biblioth. Augustan. Alphah VIII. König Biblioth. vet. et nov. Michel in der Oettingischen Biblioth. und in der Oetting, Geschichte. Unschuld, Nachr. Tom. XXV. und XXIX. Jac. Brucker. Commentar. Citat. Crophius Gesch. des St. Anna: Gymnastums.

geboren nocht: ..... A genand. Bu feinen Schriften

gehören noch: Grundlicher Bericht von der falfch genannten Succession, welche verschienen 89 Jars ein furneh: mer Lutheraner zusammengetragen und in Schriften

verfaßt hat. Gra; 1500. 4.

Notwendige und unvermeibliche Rlag und Besichwerschrift wider Sakob Serrbrand, micher in feiner Biderlegung des Danks und Abdanks auf die furnehmsten Sauprpunkten nicht geantwortet, und die alten hundert Lugen mit neuen gestückt. Gras 1500. 4.

Einmart, Georg Christophe Es war i. Zu 1660, als er nach Rurnberg tam, und sich daselbst häuslich niederließ. Unter feinen damaligen Kunstarbeiten waren vorzüglich 300 Kupfer, bie er zu Hoch berg & Dauidischem Lust und Arzneigarten (Res gensburg 1657. 8.) versertigte. 1683 erhielt er vom Könige von Schweden den Buf als Hoftupferstecher, den er aber nicht annahm, sondern er blieb zu Nürns berg, wo er 1674 Mitdirektor der Malerakademie ward. In der Materei und besonders in der Kunst, mit Schwelzsarben zu malen, befaß er eine große Geschicklichkeit. Um meisten ließ er es sich angelegen sen, ber Ropernitanischen Grundfage ju rechtfertigen und verfab defhalb fein Dbfervatorium mit einer, Diefes Spitem porftellenben, funftlichen Sphare. Bom Bus ftanbe bes von Ginmart errichteten Murnbergifden Dbe fervatoriums giebt Radricht: DR. Chriftoph Jafob Glafer in Epistola eucharistica ad Martin. Knorre, welche mit baju gehörigen Rupfern ju Durns berg 1601. 4. gedruckt ift. Ginmart farb ben 4. 3anuar 1705. Bu feinen gebruckten Schriften geboren:

Varii modi experimentales, pro acus magneticae declinatione: investiganda, qualiter se nunc Norimbergae habeat, diversis annorum temporibus, circa solstitia nempe et aequinoctia a. 1677, 78, 79 et 80. instituti, folio. Ist in Rupfer geftochen.

Typus eclipseos solaris a. 1684 ab observatoribus J. Ph Wurzelbaur et G. C. Einmarto Norimbergae exhibitus. fol.

Typus eclipseos, lunae totalis a. 1685, cum observationibus G. C. Einmarti exhibitus ubi

habitus Norimbergae. fol.

Acclamatio votina Josepho regi rom. pro auspicatissimo ingressu in civit. Norimbergam et felicissimo progressu ad castra. Norib. fol.

Observatio Mercurii solem subeuntis Norimbergae habita an. 1000 die 31. Oct. - 10. Nov. Augustiss. Josepho Rom. Regi dicata. 3ft ein iconer Aupferflich in gr. Rol. und die Debitation ein halber Bogen in fl. Quartformat.

Apparatus Uranicus Ge. Einmarti. Norimb.

fol. Sit ein in Rupfer gestochener Bogen.

Brevis Elucidatio sphaerae armillaris, ex aurichalco constructae, interius systema planetarum ex mente Copernici repraesentantis, edita cum praefat. J. C. Stur mii. Altorf. 1095. 4.

Tabula nova circuli Franconici cum omnibus suis limitibus ab an. XXXVIII. hujus
saec. constructa. III. post annis evulgata per
Jo. Ge. et Ge. Conr. Jungios fratres. Latiori
fronte in partes quatuor diuisa, recenter edita
et aucta per G. C. E. Norimb. 1690. Diese
vier Karten sind auch dem Berte: S. R. Imp. circuli Franconici oder das gange Frankenland mit
seinen Gränzen in 68 vollständigen Karten, nebst eis
nem vollständigen Lerison über alle darin besindliche Derter, 3te Auss. Nürnb. 1737, beigefügt.

Notitia historica de phaenomeno coelesti anniversario Noribergae observato. 1004. fol.

Berzeichniß der himmels= und Erdfugel in 6 Blattern 1705 herausgegeben, welche auf Augeln von 12 nurnbergifchen Bollen aufgezogen werden könenen, und in ber homannischen Offizin zu Nurnberg zu haben find.

Gine von ihm observirte Mondefinfterniß in

ben actis eruditorum. 1687.

Berichiebene aftronomifche Dahrnehmungen in

ben Miscellan. Nat. curios.

Einmart hinterließ viele schätbare Hanbschriften, Brieswechsel, astronomische und meteorologische Beobachtungen, Aupferstiche, Aupferplatten, Instrumente und Sammlungen. Seine sammtlichen Handschriften, welche aus 62 Bänden bestehen, kamen nach seinem Tode in die Hände seines Schwiegerschnes, des Prof. Müller in Altdorf, dann des Prof. Joh. Albr. Spieß, endlich in den Besitz des herrn v. Murr in Nürnberg. Letzterer gab ein Berzeichnis derselben unter dem Titel heraus: Catalogus omnium operum manuscriptorum et schematum elegantissimorum cel. Astronomi Norimb. Dom. G. C. Einmart, quae possidet Chr. Theoph. de Murr, Voluminibus LXII. omnia inedita,

autographa et optime conservata, cum tabulis aeneis et instrumentis astronomicis. 80. Die Bes schreibung des Einmactischen Gertanten hat Wegleiter in der Oratio de palmariis seculi nostri inventis S. 33 u. f. geliefert.

Wills Nurnb. Gel. Lerik. B. 1. S. 333. Bibl. Nor. Will. VII. S. 8. VIII. S. 255. von Murr Journal zur Kunstgesch. Th. 12. S. 330 — 345. Baad. Gel. Baiern. S. 286. Weidler. Bibliograph. astronom.

Gifelin, Michael, gab auch noch folgende, burchaus zu Ingolftabt gebrudte Schriften heraus:

Disputatio theologica de diuina gratia. 1592. 4.

Disputatio de effectibus diuinae gratiae.

1593. 4.

Disputatio de Fide. 1593. 4.

Disputatio de Eleemosyna malorum in humanum corpus et animorum grassantium profligatrice. 1595. 4.

Disputatio de empto, vendito, mutuo et

censu. 1596. 4.

Disputatio de fama, honore et bonis corporalibus restituendis. 1500. 4.

Disputatio de natura Charitatis. eod. an. 4.

\* Eisengrein, Johann, Domherr zu Passau und Probst des Kollegiatstifts zu Straubing, beider Rechte Doktor, war von Stuttgart gebürtig und ein Bruder des berühmten Martin Eisengrein, von welchem er auch vermuthlich zum Uebertritte zur römische katholischen Religion bewogen wurde. Er kam 1571 auf die hohe Schule nach Ingolstadt, und wurde 1579 zum Doktor der Rechtsgelehrtheit promovirt, auch zugleich mit der Würde eines Rektor magnifikus beehrt,

th and by Google

nachbem ter fcon vorher ein Ranonitat an ber Dom= firche ju Paffau ethalten batte. Sierauf verfah er mehrere Sahre bas Umt eines Generalvitare in bem Bisthum Regensburg mit vielem Gifer und Rlugbeit, und bekam auch 1581 ein Ranonikat an ber Dom? firde bafelbft, welches er aber im folgenben Sahre freiwillig refignitte. Dann wurde er als erfter Probft bem , von Pfaffenmunfter 1581 nach Straubing ver= fetten Rollegiatflifte vorgefett, und er fant bemfelben 27 Sahre mit großem Ruhme und Rugen vor. Much machte er fcone Stiftungen fowohl gur Mufnahme bes Gottesbienftes und jum Beffen ber Urmen, als auch gur Beforberung ber Biffenfchaften, worunter er ein Legat von jahrlich 40 fl. jum Unterhalt eines armen Studirenden verordnete, und feine Bibliothet bem Rollegiatstifte fchenfte. Er ftarb ju Straubing 1608 ben 8. November im 60. Sabre feines Alters, und murbe in ber Stiftsfirche begraben. Geine Schriften find :

Carmen in discessum Illustriss. Principis et Domini Georgii Landgrauii Leuchtenbergensis ab Academia et Civitate Ingolstadiensi, welches mit Joan. Engerdi carmine in eundem discessum zusammen gebruckt zu Ingolstadt 1580 heraus kam.

Dux Peccatorum ober ber Gunder Geleits.

mann. Main; 1599. 8.

Andachtige Betrachtung Unfer Frauen Rofenfrang durch Caspar Loarten Jesuiten. Cbendas. 1599. C.

Der Seelensorger, wie man sich gur Binfahrt

bereiten foll. Gbenbaf. 1599. 12.

Andr. Mayr Dissert, hist, de Canonic. Eccles, ratish, Meder, Annal, ingolstad. P.11.

Gifengrein, Martin. Der vollständige Titel, ber britten Ausgabe feines teutschen Werks: de Sacello B. Virginis Oettingae veteris ift ber folgende:

Uralten heil. Capellon u. 1. Fr. und dem fürstl. Stifft St. Philipp und Jakob, Was auch von den pielen Bunderzeichen Genlthum, Rirchfahrten, Kreuzgangen, Erscheinungen und Hulf der Deplizgen desselben und anderer Orten zu halten sepe? und wie Bayern zu dem christlichen katholischen Glauben bekehrt worden. Durch M. Gisengrein zc. zum drittenmal durch einen Theologen revidirt und werbessert. Ingolstadt anno domini 1601. in der Ederischen Truckeren durch Andream Angermair. 8. Diese Schrift wurde von dem Autor den Bürgermeisstern und Rath der Städte Burghausen, Braunau, Schärding, Detting und Ried bedizirt.

Bu Gifengreins Schriften find noch folgenbe nach-

autragen :

Oratio de summo gradu in artibus liberalibus et Philosophia, Doctoratu et Magisterio, habita in Archigymnasio Viennensi, cum octo Licentiatis eandem dignitatem conferret Author Martinus Eisengrein Stuttgardianus Collegii Archiducalis Collega et Professor ordinarius. Excusum Viennae Austriae per Jo. Singrenium 1558. 4. Rein Bibliograph macht unter Eisengreins Schriften Melbung von bieser Rebe.

Predigten burch bas gange Jahr, vor ber romisch kaisert. Maj. Maximiliano H. gepredigt. 2 Theile.

Mainz 1601. fol.

Bon ber Oratione triumphali Saluatoris in Archigymnasio Viennensi habita ift auch eine Ausgabe Viennae 1558. 4. erschienen. Denis Buchdrucker: Gesch. Wiens.

Giszepf, Lorenz. Bon ihm erfchien auch im

Drud:

Leichpredigt ben der Begrabniß Martins von Schaumburg Bifchofes ju Gichftatt. Ingolft. 1590. 8.

\* Elbl, Johann, ein Prebiger gu Beilheim in

ben Sahren 1578 und 79, gab in ben Drudt: Gine icone driftliche newe Jaropredig. Munden 1570. 8. Gie ift bedigirt bem Ubte Benedift pon Benediftbeuern. 2m Schluffe befinbet fich ein von ihm in Dufit gefehtes Reujahrelied, welchem ein lateinifches Gebicht von Dichaas Ubiferus auf ben Berfaffer poranftebt.

Engelschalt, Matthias, ein berühmter Schulmann, ber freien Runfte Dagifter, Pfarrer ju Unbach und Schulvorftand bes Rlofters Rieberaltaich, mar aus Straubing geburtig und lebte im 15ten Sahrhundert. In ber Mantissa Chronici Lunaelacensis (Monach. et Pedeponti 1749. 4. pag. 409.) wird in bem Bergeichniß ber Sandschriften biefes Rlofters von ibm angeführt :

Mores et sententiae morales omnium fere Philosophorum et Poetarum collectae per Mathiam Engelschalk, AA. LL. in Universitate Pragensi, et Altaha inferiori Magistrum finitae, per Leonardum Danckl, ann. 1431. fol.

Es lebte auch bereits um bas Jahr 1378 auf ber Prager Universitat ein anderer berühmter und gleich= falls aus Straubing geburtiger Theolog, Namens Mibert Engelfchalt,

Geb. Bunthn, Befch, b. litter, Unftalt, in

Baiern. B. III. G. 112.

Engerd, Johann, hat mit Pinitianus und Ulrich von Sutten Vetustissimam illustrium Comitum Habspurgensitm prosapiam in Berfen befdrieben, woraus Johann Raffins feine Genesis Austriaca entworfen und aufammengefest hat, welche querft ohne Drudort und Sahr, hierauf aber zu Con-flang 1594. 4. gebrudt erschienen ift. de Vogel Specim. Biblioth. german. austriac. P. II.

Engerb feste auch Valentini Rottmari Annales Ingolstadienses fort, welche biefer wegen feines bar zwischen gekommenen Lobes nicht vollenden konnte,

und gab fie unter folgendem Titel heraus :

Almae Ingolstadiensis Academiae Tomus primus in septem divisus Partes, quarum I. Acclamationes poeticas. II. Cancellarios et Procancellarios. III. Principes. IV. Comites. V. Barones VI. Archiepiscopos et Episcopos. VII. Professores SS. Theologiae complectitur. Inchoatus a Valentino Rottmaro — Asolutus A. M. Joanne Engerdo SS. Theol. Bacc. P. L. ac Poesios Professore Ordinario. Ingolstadij ex typographia Davidis Sartorii. 1518. cum grat. et Priu. Caes. Maj. 4. Bon biefem höchst settenen Berk ist eine ausschichte und genaue Recension zu sinden in den nügl. u. ausserles. Arb. d. Gelehrt. im Reich. P. VI. S. 501.

Ferner sind zu seinen Schriften noch anzusühren: Carmen indiscessum Illmi Principis et Domini Georgii Landgravii Leuchtenberg. ab Academia et Civitate Ingolstadiensi. Ingolstad. 1580.

Vita D. Gabrielis Domeri Abbatis

Aspacensis. Ingolstad. 1572. 4.

Congratulatio poetica inscripta erudito Sixto Agricolae Spalatino Amotico. Ibid. 1573. 4.

Congratulatio inscripta J. B. Riednero. Ibid. 1574. 4.

Epaenesis duarum illustr. Familiarum Comitum Monfortiorum et Fuggerorum. Ibid. 1679. 4.

Panegyris gratulatoria inscripta J. G. Lorichio, Wilhelmo Mairhofero etc. Ibid. 1583. 4.

Madruciades Libri III. panegyrico - heroici-Ibid. 1583. 4.

Carmina gratulatioria ad Urbanum Mammerum. Ibid. 1583. 4.

Carmina gratulatoria inscripta Jo. Sint-

Epaenesis gratulatoria Jodoco Boemio Hildesheimensi. 1bid. eod. an. 4.

Panegyris propentica D. Ferdinando

Khuen a Belasio. Ibid. 1583. 4.

Carmina gratulatoria in honorem Sixti Bacheri. Ibid. eod. an. 4.

Panegyris heroica inscripta R. Dom. Christoph. Erhardo. Ibid. eod. an. 4.

Nuptialia Carmina inscripta D. Casp.

Hell. Ibid. eod. an.

\* Epistopins, Ludwig, ein Kanonifus ju St. Jatob und Liburtius in Straubing gegen Das Ende bes 10ten Jahrhunderts; so viel mir bekannt ift, hat er in Drud gegeben:

Regulae quaedam dilucidae ad recitandum divinum Officium in Compendium redactae.

Patavii 1588 4.

\* Erndorfer, Lufas, ein Sternkundiger zu Ingolstadt, lebte um das Jahr 1498. Undreas Stibosrins, Professor der Mathes zu Wien, in der Borrede zu den gleichfalls in Wien 1514 herausgegebenen Tabulis eclypsium Ge. Peurbachii, erwähnet seiner unter den besonders in Deutschland zu den damaligen und vorigen Zeiten berühmten Mathematisern, indem erschreibt: In Engelstadio M. Fridericus, N. Mgr. Joannes Angelus, M. Joannes Erndorsser, Joannes Aventinus Mathematicam professi sunt. Von Erndorser ist mir bekannt:

Practica des wolgelerten in der Uffronomen maifter Lucas Erndorfers zu Ingolftat mit sampt

der figur des hymmels als er fteet ym anfang des summers in dem jar so mangalt, M.cccc.rc.viji. Jar. Regierer diß jars Saturnus mit hilf Beneris. 4. 8. Blatter, die sich in der Schwarzischen Sammlung in Altorf befanden. Ponz. Annal. d. alt. teutsch. Litterat. S. 230.

Grtl, Unton Wilhelm. Bei einigen feiner Schriften find noch folgende Ausgaben anzugeigen:

Praxis aurea de jurisdictione inferiore civili et bassa etc. Norimberg. 1093. 4.

Idea theoretico-practica de modo et ratione referendi in summis Bavariae dicasteriis usitata. Monach. 1679. 8.

Observationes illustr. juridico-equestres. August, Vindel. 1722. 4.

Churbaierischer Atlas. 2 Theile. Nurnberg 1703. 8. m. A.

Lipen. Biblioth. jurid. real.

Ertl, Ignag, ein Augustiner-Eremit, gab auffer ben im Leriton ichon angeführten Schriften noch in Drud:

Wachbares Bergensaug, d. i. Leichpredigt auf Abt Athanasius Peutlhauser von Gars, so gestors ben 1698. Milnchen 1699. 4.

Erz, Augustin, betrieb in seinem Kloster bie griechische Literatur, worin er kaum einen seines Gleischen in Baiern hatte, mit einem folden lebhaften Gifer, baß sich seine Schüler bei ihren Unterhaltungen weber ber lateinischen, noch ber teutschen Sprache bestienen burften. Die Kenntnisse ber griechischen Sprache, bie seine Böglinge zu ben höhern Studien mitbrachten, setzen Lehrer und andere Augenzeugen in eine solche außerordentliche Berwunderung, daß man mit Fingern auf sie zeigte und sie nur griechische Knaben nannte.

Bunthn. Gefch. d. literar. Unftalt in Baiern. 28b. 2. S. 143.

\* Guring, Wilhelm, ein Probft zu Gisgarn in Unteröfferreich, mar ju Frenfing geboren, nahm auf bem Archianmnafium ju Bien i. 3. 1560 als ichon Artium liberalium et Philosophiae Licentiatus bas Magifferium ober bie Doftormurbe. Er ftrebte auch nach ber Burbe eines gefronten Dichters, wie foldes aus ber, auf ibn bei biefer Reierlichkeit gemach= ten und in obbemelbetem Jahre gebrudten Rebe bervorgebt. Bon feinen Schriften ift nur allein ein Carmen gratulatorium befannt geworben, bas mit anbern in honorem quinque eruditione et virtute ornatissimorum Juvenum, worunter auch ein Vitus Seitz Bavarus mar, cum Magisterii titulo insignirentur, jufammengebrudt wurde, und ohne Unzeige bes Sahrs erfchienen, aber mit Raphael Sof= baltere Lettern, alfo nach 1555, 4. gebrudt worben Bon Geit berichtet uns Denis, bag er bamals Lehrer an ber Rathichule ju Bien gewesen fey.

Denis Buchdrud. Gefch. Wiens.

\* Eustachius, de Rosario, ein Dominitaner und Magister ber Theologie zu Augsburg, war von Schongau, einem Städtchen in Oberbaiern, gebürtig und hieß mit seinem Geschlechtsnamen Steiger. Er trat zu Augsburg in den Dominitanerorden und war ein zu seiner Zeit berühmter und beliebter Prediger, bekleidete die Bürde eines Provinzialvikars in Baiern und Schwaben, und stand mehrern Klöstern in versichiedenen Provinzen über 30 Jahre lang, von 1651 aber dem Konvent in Augsburg als Prior vor, welche Stelle er auch in demselben dis zu seinem Tode versah. Daß er zum größten Rugen des Ordens wirkte, geht davaus hervor, weil er die Einkunste desselben versmehrte, neue Gebäude aufführte und die Kirche mit

verschiedenen koftbaren Zierben versah. Er ftarb als Jubel-Priester zu Augsburg ben 31. Mai 1691. Lon ihm find im Drucke erschienen:

Centuria concionatoria in Dominicas et Festa Sanctorum totius anni, quibus superadditi sunt Discursus XV. de B. V. Maria. Part. II. Campoduni 1675. 4. Coloniae 1678. 4.

Concio funebris in honorem D. Baronis Francisci de Rouyer Domini in Jetzendorf habita in Ecclesia P. P. Carmelitarum

Augustae die 7. Aprilis 1671. 4.

S. Augustinus Romano - catholicae Fidei Confessor et Defensor: sen orthodoxa Fides, quam Romana hodiedum tenet, semperque tenuit Ecclesia. August. Vindel. 1076. 12. und in teutscher Sprache ebendas. 1077. 12.

Jubelrede bei der Sefundig des Abtes Bern: hard von St. Ulrich und Affra in Augeburg.

Daf. 1662. 4.

Ars bene moriendi. d. i. Kunst wohl zu sterben in 50 Ermahnungen, auf die Festiage der Beiligen gerichtet. Das. 1673. 4. Sbendas. 1677.

Everhard, Georg. Ihm legt Lipenius in Biblioth. real. jurid. bie hier bem Nikol. Every hard bem Aeltern zugeschriebenen Responsa bei, und bemerket babei, baß selbe mit Johann Borcholztens (nicht Berchtolbens) Responsis zu Helmstädt 1598. fol. aufgelegt worden seyen. Die Stelle eines öffents lich zordentlichen Lehrers der Rechte hat Georg i. 3. 1570 angetreten.

Everhard, Nikolaus, ber Aeltere. Den Aufetrag, sich von Speper wieder nach Ingolstadt zu bez geben und die Professur bes Kirchenrechts zu überenehmen, erhielt er 1542, von welchem Jahre an er auch bis an sein Lebensende dieselbe versah.

Everhard, Nifolaus, ber Jungere. Lipenius in Biblioth. real. jurid. führt noch folgende zwei Schriften von bemfelben an:

Theses de prohibitione alienationis factae

per testatorem. Monach. 1575. 4.

Theses juridicae ex materia de Regalibus

collectae. Ingolstad. 1584. 4.

\* Eprel, Melchior, ein Stadtpfarrer zu Scharbing, von Inchenhofen, einem Marktfleden in Oberbaiern, geburtig, nahm zu Ingolstadt i. J. 1599 Die Doftorwurde in der Theologie und schrieb:

Disputatio theologica de confirmationis

Sacramento. Ingolstad. 1599. 4.

## 8.

Faber, hieronymus. In bes herrn geistlichen Raths v. Westented. Bentr. z. vaterl. hist. 2c. Bo. 5. S. 94. Artif. IV. fommt bei bem Sahre 1584 und bann wieder bei 1602 ein hieronymus Faber unter ben hof-Arzenenboftorn vor, woraus zu schließen ift, bag berselbe in ber legten halfte bes 16ten und am Ansange bes 17ten Jahr: hunderts gelebt habe.

Faber, Matthias. Bei feinen Schriften ift gu

berichtigen und ju ergangen :

Antwort auf die unerheblichen Urfachen, warum ein Chrift mit gutem Gemissen fich nicht konne gur romifch papiftischen Kirche begeben. Amberg 1030. 8.

Tele der fatholifden Rirden, Lehr und Glau.

ben. Ingolftadt 1636. 8.

Concionum Opus tripartitum. Colon. Agrip.

1642. 4. Edit. 2da.

Probstein oder Zensur des lutherischen Traktatle: Wann willt du fatholisch werden? Wien 1650. 8. Bunderseltsame Abentheuer, welche entspringen aus der luther. und falvinifden Lehr. 2Bien 1650.8.

Concionum Sylva nova in Dominicas et

Festa totius anni. Colon. Agrip. 1654. 4.

Conciones funebres et nuptiales, ibid.

Auctarium Operis tripartiti Concionum. Antwerp. 1664. 4.

\* Faber, M. Sebaftian, ein Baier, und (wie er fich am Ende ber aus Ingolftabt batirten Borrebe bes nachstehenben Werks nennt) Kaplan ber Berzogin Anna in Baiern, in ber zweiten Salfte bes 10ten Jahrhunderts, schrieb:

Bericht, wie sich ein Christ bei Kirchenspalz tungen verhalten foll. Berdeutscht aus b. Lat. des hl. Bingentius Lirinensis. Ingolftadt. 1563. 8.

Der in Mederers Annalen von Ingolftadt T. I. p. 294. angeführte Doktor ber Theologie, Sebast. Faber, von bem Jahr 1565 und nach seinem Geburtsorte Soretanus genannt, ist vielleicht einer und berselbe mit bem eben angeführten Theologen.

Fabricins, Undreas. Bon feinem Ratechismus ift noch folgende Ausgabe anzumerken:

Catechismus romanus ad Parochos ex Decreto Concilii Tridentini et Pii V. P. M. jussu editus, industria Andreae Fabricii Leodiensis. Colon. 1730. 8.

Bu feinen Schriften gehört noch :

Andr. Fabricii Leodii Beschreibung von Rom. Kaiser Caroli V. und der katholischen Fürsten Antwort auf die Artikel Augsburgischer Konsfession. Mainz 1598. 4.

Fachinarus, Andreas. Bon ihm hat man auch noch:

Consiliorum Liber unus. Francof. 1610. fol. Lipen. Biblioth. real. jurid.

\* Feder, Georg, ein Jesuit, aus Altenweiden in Schwaben gebürtig, war ehemals Professor der Phislosophie, Mathematik und Theologie und starb i. J. 1609, 66 Jahre alt, zu München, wo er als Stifter des Waisenhauses noch in dankbarem Andenken lebt. Er gab eine Schrift in Druck, betitelt:

Horoscopium.

Lipoworn Gefch. der Jesuit. in Baiern, Thl. II.

Feucht, Jafob, hat auch herausgegeben:

XXXVII. Assertiones Catholicae, quas publice examinandas et discutiendas proposuit. Ingolstad. 1572. 4.

Fickler, Johann Baptift. Er biente anfangs als Cefretar, bann als Sof= und geiftlicher Rathe= Uffeffor unter vier Erzbifchofen von Salzburg. Seine Lieblingeneigung mar bie Rumismatit, und auf feinen vielen Reifen in Umtegeschäften burch Defterreich, Rarn= then, Stepermart fammelte er uberall, wo er bin fam, Mungen, und ließ es weber an Geld, noch an guten Worten, ober an anbern Zaufchvorschlägen ermangeln, um nur etwas erobern ju tonnen; gang befonders bul: bigte er biefem feinem Lieblingsfache auf einer Reife nach Rom, wohin er in Gefellichaft einer Deputation aus bem Domfapitel und bem fürftlichen Sofrath i. 3. 1560, um bie Beftatigung und bas Pallium fur ben neuerwählten Erzbifchof Johann Jatob von Ruhn = Bellafi gu holen, gefchickt murbe. Mles, mas er nun auf biefen Reifen Gutes und Geltenes (nach feiner Ginficht) gefammelt hatte, trug er bem Bergog Albrecht V. bem Großmuthigen in Baiern an, welcher auch bas Ungebothene mit Freuden annahm. Er ver: ließ hierauf mahrscheinlich noch i. 3. 1587 bie Dienste

feines Ergbifchofes Bolf Dieterich von Raitenau, und trat mit beffen Bewilligung in bie Dienfte bes Ber= jogs Bilhelm von Baiern über, welcher ihn auch jum Privatlebrer bes Erbpringen Maximilian in ber Rechtsmiffenschaft ernannte. Nachbem biefer Lettere gur Regierung gelangte, trug er Sidlern bie Befchreibung fammtlich vorhandener griechifder und romifcher Mungen, fo wie die Aufficht über bas Untiquarium auf, welchem Gefchafte er fich, obicon im Alter febr weit vorgerudt, mit eben fo viel Liebe, ale Fleife unterzog. Die Befdreibung ober biefer Mungkatalog bestehet in vier von beffen eigener Sand gefdriebenen Folianten. Er hinterließ auch von feiner Reife nach Rom ein eis genes Itinerarium Romanum, von feiner Sand geschrieben, bas fich in ber fonigl. baierifchen Gentral-Bibliothet ju Munchen befindet. Bei feinen Schriften und ihren Ausgaben ift nachzutragen und zu verbeffern-

Tractatus de jure Magistratuum in subditos et officio subditorum in magistratus. Ingolstad. 1578. 8.

Cenfur oder Urtheil der orientalischen Kirche und des Patriarchs zu Ronftantinopel über die Augsburgische Konfession aus dem Latein ins Teutsch gebracht. 3 Theile. Ingolftadt 1585. 8.

Rettung der Concilien, fatholischen Glaubens und Anrufung Maria der Mutter Gottes wider Beilbruners Predigt. Ebendas. 1590. 4.

Grundliche und ausführliche Lebensbefchreibung bes Rardinals Stanislai Sofii. Cbendaf. 1591. 4.

Siftorische Erzählung der durch einige Wirtensbergische Theologen dem Patriarch zu Konffantisnopel überschickten Augsburgischen Konfession, und dessen Erfanntnis und Gutachten, und was sie hierauf für einen Beschaid erlangt mit Widerlegung etlicher Fürwurf. Ebendas. 1592. 4.

Rlagen über ben bochft ichadlichen Berluft ber Chriftenheit durch den Turfen. Munchen 1502. 4.

Treubergige Warnungeschrift an die Stande Regensburg und Chriftliche Berfammlung gu Mantua. Bericht, wie der Turfenfrieg anguftellen. Munchen. 1508. 4.

Theologia-juridica, seu Jus civile theologicum quo ex Impp. legibus et decretis declaratur, eam fidem, quam hodie orbis profitetur catholicam, eam ipsam esse, quae ante 1200 annos floruit. Editio 2da. Diling. 1505. 6.

Fr. Jan. Streber Weich, Des fonigl. Dung=

fab. in Munch.

Kink, Georg Philipp. Bei ihm fommt zu verbeffern und zu bemerten, bag er nicht durbaierifcher Sofrathefefretar mar, fontern bag fein Gohn gleichen Damens biefe Stelle befleibete. Fint ber Meltere mar bifchoflich Frenfing= und Regensburgifcher Rath . Sof= fefretar und Pfleger in Ottenburg. Er unternahm es, eine neuere und erweiterte Rarte von Baiern aus= quarbeiten und berauszugeben, war aber nicht fo glude lich, ihre Erscheinung im Drude ju erleben. Erft 13 Jahre nach, von ihm felbft noch gemachter Revision gab fein Cohn Georg Philipp Fint, durf. Sofrathe: fefretar und b. R. Ligentiat i. 3. 1684. felbe beraus und Dedigirte fie bem Courfurft Dar Emanuel. beffen Portrait er bagu von Umling ftechen ließ, in Form eines Buches (in forma libellari), wie er felbft Die Rarte murde gestochen bei Johann Strid: bed bem Jungern, ber fie auch in Berlag nahm. Gie murbe nur einmal aufgelegt. Fint ftarb ju Frenfing 1679 ben 15. Jan. , im 75. Jahre feines Alters.

Chriftoph Frenh. v. Aretin liter. Sandb. fur Die baier. Beich. Literat. Der Geogr. I. Th.

S. 148.

Tifcher,

Fischer, Oswald, Seine Brevis Explanatio in septem Psalmos poenitentiales kam zu Ingole ftabt 1504. 8. heraus.

ben um bie Mitte bes 16ten Sahrhunderts, fchrieb:

Epithalamium in nuptiis D. Martini Baltici civium Monacensium scholae Praefecti et B. Hoerlin Virginis Monacensis. Additus est Psalmus 128. qui Conjugum officia et dulces ipsis a Deo factas promissiones describit versibus elegiacis quadam paraphrasi redditus. s. l. 1556. 4.

\* Flosculus, M. Joannes, lebte gegen bas Enbe bes ihten Jahrhunderts. Bon biefem Gelehrten ift mir aber Nichts bekannt, als folgende Schrift:

Triumphus gloriosiss. Resurrectionis D. N. J. C. carmine elegiaco conscriptus et Leonardo (Treutwein) Abbati in Fürstenfeld dedicatus. Angelpolytani (sic) 1580. 8. ibid. 1583.

Förster, Gedeoff, war Regensburgischer Konsistotialrath, und dieses Bisthums Bisitator generalis, des Kollegiaistists zur alten Kapelle baselbst Kanonikus, Erzbechant und Pfartherr zu Pondorf. Bon dem Kollegiatstiste zu Vilshofen wurde er zum Probst postutirt, trug diese Burde 27 Tahre, und farb zu Pondorf am 7. Jan. 1675. Feiner hat er auch noch in Druck gegeben!

Paradene der Erzbruderschaft bes allerheiligften Saframents. Umberg 1673. 12.0

Frangiskus, Caftellensist. In Bern. Pezii Biblioth. ascet. Tom. IX. befindet sich von ihm auch nachstehendes Bert:

rium de vita Sanctimonialium Virginum C 810

Greber. u. Schrifft, Lerifon.

Frank, Caspar, mar ber Sohn eines lutheri: fchen Schulmeifters; ber bamalige herr und Befiger ber Reichsgraffchaft Saag mar Labislaus von Frauen: berg, ber Lette feines Gefchlechts, nach beffen Abfterben biefelbe: an Baiern tam. Frant legte bas tatbo--lifche Glaubensbefenntnif i. 3. 1586 ben 25, Saner, eben am Sefte ber Betehrung bes bl. Paulus, in Die Sanbe bes Gichftattifden Beibbifcofes, Dr. Leonarb Safter, ab. Balb bierauf murbe er ju Gichfiatt ; junt Priefter geweiht und hielt ju Munchen in ber Frangistaner Ritche fein erftes beit. Defopfer in Gegenwart bes gangen fürftlichen Sofes. Da inbeffen bie Graf-Schaft Sagg an Baiern getommen war, fo fchicte Bergog Albert ben nun fatholifchen Prebiger Frant babin, um die Ginwohner berfelben wieber in ben Schoos ber mahren Rirche gurudguführen. In furger Beit vollführte er gludlich biefen Muftrag und bewog außer beffen feine zwei Bruber gum Ucbertritte gur fatholifden Religion. Bu feinen Schriften geboren noch :

Bom Abadia dem treuen Knecht Gottes und Propheten, Konigs Ahabs Sofmeister. Gepredigt in St. Joachimsthal am Wahltag. Nurnberg, 4. Er ließ Diesen Sermon wahrscheinlich vor seinem Ueberstritte zur katholischen Religion noch bruden.

3men nugliche Gelprach Jac. Andrea, Jac. Schmidleine und Chr. Wilhelm Plagens von nacht folgenden Studen, ob burch den katholifchen Ragmen der chriftlicher verringert werde? u. f. w. Ingolftadt 1584. 4.

Oratio de traditionibus apostolicis. Ingolstad. 1518. 45 ang

Frenberger, Johann, war von Geisenhausen, einem Markt in Riederbaiern, geburtig, wurde 1510 als Domherr in Frehsing installirt, trat aber erst nach 5 Jahren seine Prabende an und starb i. 3. 1541.

Seine Schrift: Origo Episcoporum Prisingensium hat D. P. Finauer in feiner Biblioth. Bebrauch der baier. Staates, Rirchen: und Gelebrt. Gefch. Thl. 1. Frantf. u. Leipg. 1772. 8., ihrer Geltenbeit wegen, wieber unter bem Titel: Vita S. Corbiniani cum Chronico Episcop. Frisingens, abbruden laffen.

Frenberger, Ulrich, farb ben 22. Mary 1681. Bu feinen Schriften geboren noch:

De Jejunio, Salisb. 1656. 12.

Casus theologici de Scandalo. Ibid. 1653. 12.

Disputatio de obligatione legum in foro conscientiae. Ibid. +054. 12. (nicht 45 und 4.)

Frenmon, Johann Wolfgang, bat auch noch gefdrieben :

Schematismorum de Processu Libri II.

Ingolstad. 1570.

Elenchus omnium Scriptorum juris Canon. et civil. Francof. 1579. 4. Diefer Elenchus murbe fpater wieber tertia parte auctior ju Frants furt bei Gigm. Fenerabent 1585. aufgelegt.

Enchiridion L. L. C. C. ex praecipuis contractuum ultimarum Voluntatum et judiciorum materiis congestum. Francof.

Lipen. Biblioth. real. jurid.

Frifch, Michael, ein Benebiftinermond gu Thierhaupten, in Dberbaiern, am Musgange bes 10ten Sahrhunderts, hinterließ mehrere lateinifche Bebichte, welche in ber tonigl. Sofbibliothet zu Munchen hand= fdriftlich aufbewahrt werben.

Frifius, Leonhard, ein lateinischer Dichter, aus Amberg geburtig, blubete um bie Mitte bes 10ten Sahrhunderts. Man bat von ihm : 13

Carmen elegiacum de Ss. Angelis. Ingol-

ell ? dineb

stad. 1558. 4.

Froschl, Sebaffian. Nachdem er von feinen Ettern zu fleißigem Schulbesuche war angehalten worben und glückliche Fortschritte gemacht hatte, ließ ihn ber Rath der Stadt Amberg auf seine Kosten stubieren. In dieser Stadt der er fich zur evangelischen Religion, mußte aber, da er diese vertheidigte, Berfolgungen und Gefangnis ausstehen, dis er endich im Jahre 1526, nach Wittenberg kam, wo er 45 Jahre das Amt eines Diakons versah. Durch seine mäßige Lebensweise brachte er sein Alter bis auf 74 Jahre, und starb am 20. Dezember 1576 an Altersschwäche. Eine aussührliche Lebensbeschreibung von ihm besindet sich in den Unschuld. Nachr. 1724. S. 680. Seine Schriften sind:

Catechismus, wie der in der Kirch zu Wittensberg nun viel, wie auch ben Leben Martin Luther ift gepredigt worden. Wittenberg 1559. mit bem Bilonif bes Autors.

Bon ben heil. Engeln, vom Teuffel und bes Menschen Seele. Drep Sermon mit bes Grn. Philippi Melanchton Definition und erklerung gesprediget. Bittenberg 1565, 8.

Philippi Melanchtonis ausgelegte Definition vom Konigreich Chrifti mit einer farten Borrede. Ebendaf. 1566. 4

Predigten vom Priesterthum über Phil. Mestanchtone bren Definitionen. Cbendas. 1565. 4.
Conciones in Evangelium Matthiae habitae et a Melanchtone scriptae. ibid. 1560. 8.

Troumiondisi Aus Liebe zu ben Biffenschaften und zum Unterfichte moltte er fich nicht zum Priefter, weihen laffen. Er: giebt feine Grunde in biefen Berfen an:

Inprimis studio placet esse sub artibus uno, Discere decrevi libros aliosque docere. Auch machte er mehrere Reisen, besuchte bei biefer Gelegenheit das Kloster St. Mang in Füßen, und
kam auch nach Rölln, wo er wahrscheinlich in bem
Rloster St. Pantaleon, (von bem Erzbischofe Bruno
i. 3. 957 gestiftet), bas seiner Schulen wegen sehr berühmt war, sich aushielt. In Pezii Thes. Anecd. T. VI. P. I. p. 189. stehet von ihm:

Apologia pro schola VVürzburgensi ejusque magistro contra quemdam Calumniatorem. Gunth. Gefch. der literar. Anstalt. 280. 1.

S. 170 - 71.

Frie, Michael, mahricheinlich von Gebuet ein Baier, lebte in ber letten Salfte bes ihren Sahr

hunderts und gab heraus:

Leben und Wandel des allerheiligsten Sofephs Rahrvaters unfere Geren Sesu Christi, durch den Berfasser selbst aus dem Latein in die teutsche Sprache übersett. Munchen 1680-112.

Adelungs Fortfes. des Joch. Wetehrt. Ber.

Fuche, Leonhard. Seine Aphorismi Hippocratis kamen auch zu Paris bei Johann Parvus 1545. 8. im Drude heraus. Ferner hat man noch von ihm:

Historia omnium aquarum, quaecumque in communi practicantium sunt usu, vires et recta eas distillandi ratio. Accedit tractatus Conditorum et specierum aromaticarum, quorum usus frequentior apud Pharmacopolas. Paris. ap. Janotium. 1542. 8.

Annotatio in libros Galeni de tuenda

valetudine. Tubing. 1541. 8.

Primi de stirpium historia commentariorium Tomi vivace imagines. Basileae 1549. 8. Eine teutsche Ausgabe ift schon 4 Jahre guvor unter bem Titel hergusgekommen: Abbildung aller Rrauter in dem erften Theil feines Rrauterbuche. Bafel

Plantarum effigies e Leonardo Fuchsio quinque diversis linguis redditae, excudit.

Balthas. Arnoulletus. Lugduni 1551.

Seine Introductio compendiaria in artem medendi ift jum etstenmal im Drude erschienen Haganoae ap. Johan. Secer. 1531. 8.

Paradoxorum Medicinae libri III. wurde

auch ju Strafburg 1535. Fol. aufgelegt.

Panz. Annal. Typogr. Vol. X.

Fuchsberger, Ortolf, war beiber Recht Licenstiat, Sofrichter bes Benediktinerstiftes Monsee und Sekretar bes bortigen Abtes. Bu feinen Schriften ges boren noch:

Ein grundlicher und flarer Anfang ber natur, lichen und rechten Aunft der maaren Dialectica. aus dem Latein ind Teutsch transferirt und zusams mengefaßt. Augeb. 1534. 4. 1538. Zurich 1550. 8. In der Borrede versichert er selbst, daß er der Erste gewesen sep, der eine teutsche Logik herausgegeben habe.

Bon bem Berte: Juftinianischer Instituten mahrhafte Dollmetschung, hat man zwei frühere Musgaben, bie eine von Frankfurt 1535 und bie andere

von Mugsburg 1536, beibe in Folio.

Fueterer, Ulrich. Bon ihm schreibt Christoph Frenh. v. Aretin in seinem literar. Handb. für die baier. Gesch., Literat. der Staatsgesch. Th. I. S. 161. u. f. Folgendes: Es ist von ihm sehr wenig bekannt. Er felbst nennt sich einen Maler zu Ansang der zweiten Borrebe zu seiner Chronik, und wir haben ihm außer berselben eine Sammlung und neue Bearbeitung alter beutscher Gedichte zu verdanken, welche in meinen Beitr. zur Gesch. u. Literat. I. Bd. 2. H. S. 92. naher beschrieben ift. Defele nennt ihn auch baher

einen Dichter in Bezug auf eben biese Umarbeitung ber Rittergeschichte, und giebt Munchen als seinen Wohnort an. Er lebte am Ende bes 15ten Jahr- hunderts, und schrieb die Chronit auf Geheiß bes Herzogs Alberts, wie er in ber ersten Vorrede (Die Chronit hat vier Borreden) selbst aussagt. Daß sein Bater in ben Bürgeraufruhr verwickelt war, und bas hierdurch Ulrich Fueterer nebst seinen Geschwistern das ganze Vermögen (aus mehrern tausend Gulben ber stehend) verloren, erzählt er selbst am Ende seiner Chronit.

Diese Chronik, welche mit bem Jahr 60 vor Christi Geburt anfängt, und bis jum J. 1479 geht, ist noch ungebruckt. Dr. Weber in seiner Literat. Der teutschen Staatengesch. S. 525. Nro. 79. irrt baber, wenn er biese Chronik für gebruckt ausgiebt, und ben Desele zitirt. Dieser versprach nur ihre Herausgabe und ließ ein paar Fragmente abbrucken, welche von

uns angezeigt worben find.

In ber königl. Hof= und Centralbibliothek zu Munchen besinden sich vier handschriften von dieser Chronik. Das älteste Eremplar zählt 130 Bl. in Fol. nebst einigen Stammtafeln. Das lette geschichtliche Datum, welches der Verfasser anführt, ist der Tod des Herzog Ludwig des Neichen i. J. 1481. Die Schlußschrift der Chronik ist datirt 1481 am St. Ulrichs Abends, und die erste Vorrede von 1478. Er arbeitete also 3 Sahre lang an derfelben.

Man hat ferner von ihm eine Bearbeitung bes Romans vom Lancelot du lac ober vom See, und biefe befindet sich in einer handschriftlichen Sammlung von alten Rittergeschichten in der königl. Centralbibliothek. Er ist der wichtigste und längste in dieser Handschrift. Dieser Roman von Lancelot vom See, einem Ritter der Tafelrunde, ist einer der altesten Romane und ansangs in lat. Sprache geschrieben; Fueterer hat fols

gende Einleitung bazu gemacht: Dem durchl. bochgeb. Fürsten und herrn herrn Albrecht Pfalzar. ben Rh. Berz. zu D. u. R. Baiern ic. hab ich Ulrich Fueterer zu Munchen ersammelt mit einem schlechten und ainen altigen flumpl Teutsch aus etlicher Puchern die Postorie, Gesta oder Getat von herrn Lanzilot vom Lat u. s. w.

Frent. v. Aret. Bentr. g. Befch. u. Liter.

St. 4. S. 94.

Fugger, Johann Jatob. Sein vortreffliches Wert: Bahrhaftige Beschreibung — des habsburgischen und österreichischen Geblüts, — wird in der Dresdner Bibliothek ausbewahrt. Dasselbe ift auf Realpapier in gr. Folio geschrieben, besteht aus zwei großen, in schwarzes Leber gebundenen Theilen und enthält beis läusig 30000 Bappen und Siegel. S. Merkw. der Dresdner Biblioth. von Joh. Christ. Goeze Bd. 1.

Epistola ad Damianum a Goes Equitem Lusitanum data an. 1542. die 8. Maii. stehet in bem sehr seltenen Berke: Hispania illustrata, sive Rerum, Urbsimmque Hispaniae, Lusitaniae, Aethiopiae et Indiae Scriptores varii. fol. Francos. 1603. Tom. II. p. 828.

Sanbschriftliche Briefe von Fugger wurden in' ber Kraftischen Bibliothet aufbewahrt, wie 3. G. Schelhorn in Amoenit, literar. Tom. III. p. 110.

melbet.

Furtmarus (Furtmaper) Wolfgang, ein Schulsmann bei St. Peter in Munchen vom S. 1540 bis

1547, gab im Drud beraus:

Rudimenta latinae Grammatices in suorum puerorum usum collecta. August. Vindel. 1540. 8. 2te Auflage. Ibid. 1547. — Diefe kleine lateinische Sprachlebre ift bedigirt bem Anton Aerfinger (Arefinger), tamaligem Dechanten bei St. Peter in Munchen.

3

Gailfircher, Johann. Aus hrn. v. Besten, riebers Beitr. zur vaterl. hist. Bb. 4. S. 204. ist zu ersehen, baß er 1602 sich noch am Leben befunden habe. 1566 hat er sich in die Universitätsmatrifel zu Ingolstadt einschreiben lassen. Seine Partitiones, seu Tabulae catecheticae, sind in &. gebruckt.

Gamerius, Samardus, war auch zugleich Arzt, und ftarb i. 3. 1569. Sein Carmen de Reliquiis Sanctorum wurde zu Ingolffabt 1564. 4. gebruckt.

\*Gastelius, M. Georg, ein Schulmann zu Passau'i. 3. 1552, wie aus Caspar Bruschens Schrift: De Laureaco veteri. Basil. 1553. p. 324. — zu erssehen ist, war aus Eggenfelben, in Baiern, gebürtig, kam in ber Folge nach Landshut in Baiern, wo er in ben Jahren 1504 — 1506 Borstand ber Schule zu St. Martin war. Dieser, so lange in Bergessenheit begrabene, verdiente Schulmann hat im Drucke herausgegeben:

In laudem Pueri Jesu ad Pueros in templo ad S. Martinum Landishutae recitata Oratio. Ingolstad. 1564. 4. Boran stehen 3 lateinische Gebichte an ben Leser: 1) vom M. Jo. Lyresius aus Kleve, Lehrer in bem Kollegium zu St. Willibalb; 2) von M. Matthias Jung; 3) van M. G. Baigelius, Borstand ver Schule zu St. Peter in München.

Ad scholarum instaurationem Landishutae in schola ad S. Martinum Idibus Januarii anno 1506 a puero quodam recitata Exhortatio. Monach. 1506. 8. Boran stehen 2 latein. Gedichte, 1) von M. Joh. Lyresius an den bater. Kanzler Simon Ed, 2) von M. G. Baigesius an Ebendenselben.

Orațio în laudem B. Martini, Landishutae in aede eidem Divo sacra în Vigilia îpsius, a puero quodam recitata. Dilingae, 1566. 4. — Boran steht wieder ein latein. Gedicht von M. J. Eprefius an ben Lefer, und nach ber Debikation bes Betfaffers an ben Bifchof Otto von Augsburg eines von Seb. Solidus Guntianus ad M. Geo. Gastelium snum.

Gebhardus, ber beilige Erzbischof zu Salzburg, schrieb noch einen Commentar über die vier Bucher ber Konige und über bas Buch ber Richter ic.

Pezii Thes. Anecdot. Tom. II. Dissert.

Isagog. p. 54.

\* Gerick, Adam, ein Doktor und Professor ber Theologie zu Ingolstadt, war aus Preußen gebürtig. Nachdem er die Doktorwürde in der Gottesgelahrtheit genommen hatte, wurde er Kanonikus und dann Dechant des Kollegiatslifts zu U. E. Frau zu Ratibor in Schlessen. Bon da berief ihn der Herzog Marismilian von Baiern an die Universität zu Ingolstadt, wo er 1605 als erster ordentlicher Lehrer der Constrovers angestellt wurde. 1612 berief ihn der Bischof zu Cichstätt als Generalvikar zu sich, und Gerick des kleidete diese Stelle 13 Jahre mit großem Ruhme, kehrte hierauf wieder nach Ingolstadt zurück, und starb daselbst den 7. Julius 1632. Drucken ließ er:

Theses de S. S. Eucharistiae Sacramento.

Ingolstad. 1599. 4.

Meder. Annal. Ingolstad. Viri illustr. Eystettens.

Gewold, Chriftoph. Seinen Streitschriften wiber Marquard Freber ift noch beigufugen:

Ad Cl. V. Marq. Freheri Recepisse Apo-

dosis. Monach. 1614. 4.

Uebrigens find alle Schriften Gewolds circa Electoratum palatinum in Quartformat gebruckt erschienen.

Genger, Daniel. Er murbe von verschiebenen Großen nach Bohmen, Defterreich, Stepermart und

Mahren, wie auch viermal nach Wien zu ber verwitts weten Gemahlin Raifer Ferdinand III., Eleonora Gonzaga, Rrantheits halber, berufen. Elias Bibes mann hat ihn i. J. 1648 nach bem Leben in Rupfer gestochen, mit dem beigesetten Lobspruch:

Flumina, Saxa, Feras domuisse leguntur

Tres celebres Gerrae, verius ille micat, Qui gemina arte potens hominumque, Deumque Fata, atque hic tenui tantus in aere nitet. Diefes fein Bilbnif findet man auch fehr genau nachgestochen in Pauli Freheri Theatr. Viror. Erudit. Claror., worin auch feine Lebensgefdichte enthalten ift. Gleichfalls ift felbes angutreffen in ben baier. Dent : und Leswurdig. jur Fortfegung bes Parnass. boic. St. II., bei ben Commentatiunc. de Geigeris. 218 er fich ju Pofen aufhielt, nahm er, man weiß nicht, aus welchen Urfachen, ben Ramen Walbmann an. Diefen Ramen legt auch bas Jotherische Gelehrten : Berifon feinem Cobne Efaias mit folgen: ben Worten bei: Waldmann, fonft Genger genannt, Efaigs, ein Meditus, Daniel Baldmanns, eines berühmten Medici, Sohn, geboren 1646 ju Preß: burg in Ungarn u. f. m. Diefer machte fich, wie fein Bater, burch feine Gelehrfamfeit und berausgegebenen Berte in ber Argneifunde berühmt, und ftarb i. 3. 1719. Bu ben Schriften Daniel Gengers find nachgutragen :

Schediasma — de montibus conchiferis. 4.

Historia morbi melancholici ex hypochondrico speciem scorbuti referentis in Hungariae communis, steht in Malach. Geigeri Tractat. de microcosmo hypochondr. Cap. XI. p. 105 et seq., wo er ihn auch Seren. Palatini ao Procer. regni Hungariae Proto-Medicum nennt.

Der Briefe, welche Daniel an Johann 3melfern, Wibholgern und anbere i. S. 1625 von Pregburg ober Wien aus gefchrieben, gebentt Lucas Schrod in Praefat. Pharmacop. Augustan. restitut. praefix. August. Vindel. 1073. 4.

Der vollständige Titel feiner Schrift: Responsi medici etc. ift:

Responsum medicum defensorium ad Jo. Helwigii Prodromum pseudoapologeticum super judicio medico de morbo Cardinalis Wartenbergici. Augustae 1062. 4. S. Alb. Haller Biblioth. Medic. pract. Tom. III. p. 130, wo noch beigeseht wird in teutscher Sprache Ebendess selben Leben. Regensburg 1664. 4.

Veith. Biblioth. August. Alphab. IX. Lipen. Biblioth. medic.

Benger, Maladias, ein berühmter Mebifus und Bundargt, durfurftl. baierifch. Rath und Protomeditus, mar ein Cobn bes Tobias Benger und gu Dunchen 1606 ben 7. Januar geboren, fludierte Die niebern Schulen in feiner Baterftabt, Die philofophifchen Biffenschaften aber au Ingolftabt. ihm fein Bater ju Saufe Die theoretifche Urgneimiffen= fchaft beigebracht, gieng er mit beffen Erlaubnig, und weil er feine Untoften fcheute, um fich in Der Urgneis funde und besonders in ber Chirurgie recht auszubilben, auf auswärtige Schulen und gwar querft nach Bowen, wo er von Thomas Rienus, ehemaligem baierifchen Sof= meditus und Professor primarius auf bortiger Univerfitat, jum Licentiaten in ber Urzneimiffenschaft beforbert wurde. Bon ba begab er fich, ber Unatomie wegen, nach Paris, und bierauf, um fich in ber Botanit gu vervollkomminen , nach Montpellier, bis er endlich, nach= bem er guvor noch mehrere andere, gum Theil mit Befahr verbundene Reifen unternommen batte, wieder in Munchen anlangte. Sier übte er anfänglich unter ber Unleitung feines alten, ehrmurbigen Baters bie mebicinische Prais aus, und bann wurde ihm von bem Stadtmagistrat die Stelle eines Ordinarius bei ber Stadt übertragen, welche er mit eben so vieler Geschäftlicheit, als glücklichem Ersolge versah. Er wurde hierauf bald als ordentlicher Meditus des St. Elisaberhen: und Josephs-Spitals angestellt, dann von dem Churssurflen unter die Rathe und Leibärzte aufgenommen, und endlich gar zum ersten Leibe und Protomeditus ernannt. Sein Leben beschloß er am 23. September 1671. Das Portrait von ihm besindet sich in dem zweiten Stück der Fortset, des Parnass. boic. Der Bersasser der Commentatiunc. de Geigeris daselbst, Franz Joseph Grünwaldt, führt solgende, von demselben größtentheils als Protomeditus versaste Consilia medica, welche er handschriftlich befessen hat, an:

Consilium: De caculoso affectu. — De melancholia ad maniam vergente. — De casu vertiginoso in Sene apoplexiam minitante. — De spasmocynico. — De dolore ventriculi quotidiano cum vomitu et alvilaxitate moderata. — De ventriculi debilitate. — De intemperie et frigida imbecillitate ventriculi — De hepatis intemperie calida cum obstructionibus hypochondriacis et effusionibus bilosis. Item de usu Acidularum Brucensium. — De gibbositate recenti. — De cura anevismatis. — De V. lue erumpentibus in puella quinque annorum, — Supra affectum hypochondriacum.

Bu feinen Schriften gehoren ferner :

Epistola bene longa ad Proenob. Magnif. Pythium Hieron. Bardum Genuensem super quaestione cur Vitrioliam in Tartari essentiam vel cleum permixus et agitatus totum lacteum ex muliro apparere faciat, quod et idem accidit, signim vino rubro commisceatur etc.

Item de constitutione vitrioli et de Cortice febrifugo.

Testimonium pro Unicornu contra venena probato. Monachii ultima mens. Martii 1657.

Fortset. Des Parnass. boic. St. II.

Genger, Tobias. Bu bem, bereits von biesem Gelehrten Gesagten ist nachzutragen, daß er in dem Markt Rosenheim, in Oberbaiern, geboren worden, und bes Malachias Bater und Bruder Daniel Gengers gewesen sey. Die Doktorswürde in der Medicin und Chirurgie hat er sich 1614 ben 16. April zu Ingolstadt erworden, nachdem er schon das Amt eines Stadtwundarztes zu München seit dem Jahre 1601 mit großem Lobe versehen hatte. Sein Bildniß befindet, sich gleichfalls in obgenanntem Parnass. boic. St. II. Commentatiunc. de Geygeris. Er hinsterließ noch handschriftlich:

Discursus medico - politicus.

Giphanius (Giffen), Subert. Das Urtheil ber Gelehrten von ihm ift fehr verschieden; Ginige rubmen ibn als ben größten Philologen und Rechts= gelehrten , Unbere balten ibn fur einen gelehrten Dieb, und finden Bieles in feinen Schriften ju tabeln. Gewiß aber ift, bag er in feiner Religion veranberlich mar. Er befannte fich in Solland ju ber reformirten, in Strafburg und Altorf gu ber evangelifden, und endlich ju Ingolftabt zu ber fatholifchen Rirche, in welch' letterer er auch geftorben fenn foll. Chegattin mar bes lutherifchen Gottesgelehrten Johann Marbachs Tochter, welche von Rurnberg aus ofter nach Ingolftabt auf Befuch tam. Mit bem Cambinus und Scioppius hatte er große Streitigfeitenim Er ftarb 1000 (nicht 4) ben 25. Jul. Gein Beben hat Beibler in ben Vitis Professor, Jur. Acad. Altorfi. Tom. I. p. 37. ausführlich befchrieben. Bei einigen feiner

Schriften find zu ben icon angezeigten noch folgende Ausgaben nachzutragen :

Gommentarius de Justiniano Imper. et Index historic. rerum romanar. Ingolstad. 1574. 8. Idem Commentar. cum oratione de nobilitate studii juris. Norimberg. 1660. 12.

Disputatio difficiliorum materiarum juris, et notae in corpus jur. civil. Norimb. 1595, 4 et fol.

Argentinae. 4612; 1602. 44 fee a 1860.

Lecturae Altorfinae in aliquot, Tit, Digestor, et God. Francof. 1605. 4.

Antinomiae jur. Civil. seu Disputat. ad easd. jur. institut. edente Conrado Olemanno. Ibid. 1005: 14. Eguer & antinomy agus a de con a con

Commentar. ad Tit. ff. de regulis juris. Francof. 1006. 12. Argentor. 1007. 8.

Comment. in Ethicam Aristotelis. Francof,

Commentary in Politica Aristotelis Ibid.

Francof 1008. 4. Norimberg. 1654. 12.

Oeconomia juris methodica. Argentorat.

Commentar in tit. Codic. Francof. 1613.8.
Explanatio difficition, et celebrior. legum
Codica Colon. 1614. 4. Basil. 1615. 4. Francof. 1631. 4.

cof. 1624. 8. Transfer of 25 remoters of the

Wallfahrtegefchicht vom Pogenbergen Balthaf. Reglere Azwinifch. Bogen, Straubingin 1679.

\* Bolfch, Bartholoma, ein Priefter aus Boben= wart in Baiern, in ber zweiten Salfte bes XV. Sabr= bunberts, ber! Decrete Licentiat, verlegter fich gleich anbern Beiftlichen auf Die vor Rurgem erfundene Buchbruderfunft, Die er in ben fiebengiger Sahren bes ge= nannten Sahrhunderts in Rom ausubte , ound brudte, unter anbern Schriften, in Gefellichaft Georg Sachfels, eines Geiftlichen aus bem Stabtchen Reichenhall in Baiern, ohne Angabe feines Ramens, Domitii Calderini Commentarii in Ibyn Ovidii; welches Buch noch von' teinem Bibliographen befdrieben work ben ift. Gin Gremplar bavon befinbet fich in ber fonigl. Sofbibliothet ju Munchen. Mis Golf de von Rom wieber in fein Baterland gurud fam; verließ er bie Buchbruderfunft und widmete fich wieder feinen Berufsgefchaffen. 3n ben Sahren 1488 bis 1400 fommt er in ben Monumentis Boicist ViolaVII. pag. 410 unb Vol XVII. pag. 230.11240.) 241. 244. 246. 247. 249 - 252. als Pfarrer und laus lest auch ale Dechant von Sobenwart vorner In Sahr 1400 mar er Jugleich auch Pfarret ju Schrobenhaufen Mon. cit. Vol. VII. pag. 410 1 3m Sabre 1499 ftiftete er bafetbft für fich und feine Freundfchaft einen Sahrtag und wahrfcheinlich ftueb er nicht tange barauf, weil fpater feiner feine Erwahnung mehr gefchiebt: Dan fieht froat an bem Gintritt in bie Gatriffen bafelbft noch feinen Leichenffein ; von ber Auffchtift aif jeboch, außer feinem Damen, beinghe jebe Cpur verwifcht; und es ware ju munichen | bag wenigftens bon nun in ein. Beiliothe weelt geneich

nun an bieses Denkmal eines, im Auslande berühmt gewordenen baierischen Künftlers vor weiterer Zerstörung gesichert wurde.

\* Goppelzrieder, M. Andreas, Prafett ber akademischen Kongregation in Ingolftabt im Sahr 1592, ließ druden:

Vita D. Mariae Virginis. Ingolst. 1592. 8.

Gothard, Georg. Er ftubierte im teutschen Kolzlegium zu Rom, wurde in der Folge auch Neftor der lateinischen Schulen in Passau, und in den achtziger Jahren des idten Jahrhunderts von dem Passauisschen Domfapitel nach Sirning, in Desterreich, abgesordnet, um dem daselbst eingerissenen Lutherthum zu steuern.

\* Greder, ein unbekannter Geiftlicher aus Baiern, fcbrieb :

Thesaurus inexhaustus quae in Christo habemus bonorum. Monach. 1652. 2.

Greflinger, Georg. Bu feinen Schriften ge-

Historia duodecim Regum e familia Stuartorum. 1052. 12., wenn selbe mit bem Diario Britannico nicht Eines ist.

G. 275. Lin. 15. ift ber Drudfehler gu verbef= fern und muß gelefen werben:

Centum duo Emblemata de Caes. Ripae Iconologia nebst einer Bugabe.

\* Greimold, auch Grimoald, Franz, Pfalzgraf und Probst zu Bernried in Baiern vom J. 1541 bis 1572, wie auch Abministrator best regulirten Chorzherrenstiftes Rohr von 1555 bis 1560, ein bisher unbekannter Schriftsteller, gab in bie Presse:

Sententiae sanctis ex Patribus et Prophetis ac undequaque sacris ex scripturis collectae.

Gelehrt, u. Schriftft. Leriton.

Boran fieht eine lat. Elegie contra Sarcophagos (sui) temporis, bann folgt bie an Gregor Pez, Das maligen Probsten zu Polling, gerichtete Debitation. Das Ganze ift 3 Bogen ftark.

Felders Litt. Zeit. f. fath. Religionslehrer. Ihrg. XI. 1820. 2. Bd. V. heft S. 205.

\* Greimold, ein Cisterziensermonch zu Fürstensfelb in ber ersten Salfte bes 14ten Jahrhunderts, war vermuthlich von Straubing ober aus der Umgegend gebürtig, und verwaltete im Moster bas Umt eines Kastners. Er wird aus guten Gründen für den Bersfasser ber Schrift gehalten:

Chronicon de gestis Principum a tempore Rudolphi Regis usque ad tempora Ludovici Imperatoris annum ejus regni 13. Christi vero

1326.

Hr. v. Defele hat felbe aus ber Handschrift in Tom. II. Scriptor. rer. boic. abdrucken lassen, und hat sie irrig dem Abte eben dieses Ktosters, Bolkmar, beigelegt, wie bieses Hr. Ant. Jos. v. Lipowsky in einer Abhandlung hierüber, welche in dem 6. Bande der Abhandlung hierüber, welche in dem 6. Bande der historischen Abhandl. der akad. der B. B. zu Munchen. S. 250. enthalten ist, mit gegründeten Beweisen dargethan hat, wo er auch dieses Chronicon oder Annalen aus einer andern Handschrift, die vielleicht gar die Urschrift selbst war, ergänzet, und die bei Defele besindlichen Lücken verbessert und auszegefüllt hat.

Grembs, Franz Oswald, war ein geborner Baier und Stadtarzt zu Frensing, auch Mitglied bes medicinischen Kollegiums zu Augsburg. Außer ben schon angezeigten Ausgaben seiner Schrift: Arbor integra et ruinosa hominis etc. erwähnt Hr. Fr. Ant. Beith in Biblioth. August. Alph. IX. p. 95. noch einer andern Ausgabe, welche zu Müns

chen 1657. 4. bei Lufas Straub herausgekommen, und welche er in ber Bibliothek des Benediktinerstifts St. Ulrich in Augsburg gesehen zu haben schreibet. Das Buch ist dem Herzog von Baiern, Ferd in and Maria, bedizirt, und aus dem Titel besselben ist zu ersehen, das Grembs des Erzbischoses zu Salzburg, Guidobald, Rath und Ordinarius gewesen sen.

Albert de Haller Biblioth. medic. pract.

Tom. III. p. 58.

Gretfer, Jatob. Bu feinen Schriften und eis

nigen Musgaben berfelben find nachzutragen :

Commentariolus de Imperat., Regum et Principum Christianorum in Sedem apostolicam Munificentia. Ingolstad. 1610. 4.

Camarina Lutherana et Calviniana. Ibid.

1621.

Opera omnia de Sancta Cruce. Ibid. 1616. Fol. c. fig.

De Cruce Christi rebusque ad eam pertinentibus. Libri IV. Ibid. 1508. 4. c. fig.

De Cruce Christi Libr. III. 1608. 4.

Hortus S. Crucis graece et latine. Ibid. 1610. 4.

Epistola Cnaptica contra Wegelinum. Ibid. 1610. 4.

Disputatio de variis Coelis Lutheranis, Zwinglianis, Ubiquietariis etc. Ibid. 1621. 4.

Libri tres posthumi rerum variarum, quos ex Adversariis ejus Georg. Stengelius selegit. 1628. 8.

Eine von feinen noch zu wenig Schul : Disputas

tionen ift :

Disputatio de Sacramento Poenitentiae. Resp. Jac. Waizenegger, Parocho Wembdingensi. Ingolstad. 1000. 4. Grieninger, Augustin. Bu feinen Schriften find noch nachzutragen:

Chriffi Urlaub. Augsburg. 1681. 8. Chrifti Schmachschul. Augsb. 1682. 8. Eitler Weltpracht. Gbendas. 1682. 8.

Poetifche Wedanten über das Leiden Chrifti, Ebendaf. 1083. 8

Selige Sausordnung im Cheffande, oder Les benbergahlung der beil. Monica. Chendas. 1683. 8.

Bitter: und verzuderte Gallen, oder Bider: legung der Einwurfe, fo einen bei herannahenden Tod beunruhigen konnen. Gbendaf. 1685. 8.

Poetischer Weingarten, ein Bebetbuchlein.

Ebendaf. 1687. 8.

Salomonischer Scepter mit Liedern und Mes

lodien. Mugeb. 1685. 4.

Dei Filius in corpore mortali de mortalibus immortalem promerens laudem, sive Discursus sacri in Festa Christi Domini. Ibid. 108—. 8.

Sein Mariale ift auch befonders aufgelegt wor=

ben unter bem Titel:

Sermones in Festa B. V. Mariae, nec non Sermones de Communi Illius Festis applicabiles. August. Vindel. 1682. 8.

Thesaurus Eucharisticus, seu de Eucharistia viginti Discursus et pia quaedam Colloquia. Ibid. 1685. 8.

Refugium Parochorum, seu pro omnibus Dominicis et Festis Conciones. Ibid. 1688. 4.

\* Grimm, Wolfgang, ber hl. Schrift Licentiat, Dechant und Stadtpfarrer zu Erding im Sahr 1709, starb als Pfarrer zu Kirchdorf am 2. Juni 1720. In die Presse kam von ihm:

Udttägiges Ehr: und Freudenfeft bei ber Ginfegung ber Berg: Jefu: Bruderichaft jum bl.

Blut nachft Erding im Jahr 1709. Munchen 1710. 4. gr. Baaber macht feiner feine Erwähnung.

\* Grueber, Gregorius, ein Paulanermonch zu Reubegg in ber Au bei Munchen, geboren in Baiern, verwaltete bas Umt eines Provinzials und ftarb bas felbst 1688. Er gab im Drucke heraus:

Libellus de votis suorum et de sacrificio

Missae.

Beftenr. Beitr. jur vaterl, Sift. Geogt. u. Statift. 2c. Bd. 6. S. 346.

Grünewald, Hierem. Seine Historia ratisbonensis im Manustript ift in Folio, und es enthalten ber erste und zweite Theil 558 Blätter; ben ersten Theil hat er, wie er selbst am Schlusse anmerkt, ben 27. März 1016 vollends verfertigt; diesem hat er noch zwei Theile beigefügt. Das von seiner eigenen Hand geschriebene Original wurde in ber Karthaus zu Prüell mit vieler Sorgsalt um so mehr ausbewahrt, als ein, Jemanden geliehener Theil nicht mehr zurud gegeben wurde.

Andr. Mayr Statut. inedit. Vol. III. in

Praefat.

Grumbach, von, Argula. Ihrer erwähnt auch ber verstorbene Abt Fromann in ber Abhandlung de Foeminis quibusdam, quae Evangelii veritatem tempore reformationis defenderunt, bie in seinen Opusc. p. 539 et seq. stehet. Uebrigens war sie nie Aebtissin zu Bilbenreut (eigentlich Pillenreuth) bei Mürnberg, indem dieses Klosser nie Aebtissinnen, sonztern nur Pröbstinnen hatte. Mehrere baierische Geschichtschreiber, als Falkenstein (Gesch. von Baiern III. S. 325.), Abelgreiter (Annal. boic. P. II. F. 244.) und andere erzählen, daß sie den Prosessor I o hann Ed burch ein besonderes Schreiben zu einer öffentlichen Disputation herausgesordert, von

ihm aber fatt einer Untwort einen Spinnroden erhalten habe. Sievon melbet Deberer, welcher ben Quellen fo nabe war, nichte, obgleich er (Annal. acad. Ingolst. P. I. p. 118) auf fie ju fprechen Much bas gleichzeitige, in bem Archiv ber hoben Schule aufbewahrte Dofument, überschrieben: Acta contra haeresin Lutheranam etc. p. 546 fagt bavon nichts, wohl aber, bag bie Universitat befchloffen habe, ben von Urgula an diefelbe erlaffe= nen Brief an ben Bergog ju überfenden. G. Ditus Winter Befch. Der Schidf. Der evangel. Lehre in Baiern. 1fter Bd. S. 120. u. f. Ihren Schriften ift noch beizusegen: Min Sendbrieff der edeln Framen Urgula Staufferin an die von Regengburg 1524. 4. Bei allen ihren Schriften beißt es am Ende: Datum bietfurt anno M. D. prijj. Jar. Gie find aber alle ju Stennburg 1524. 4. jufammengebrudt worben. Pang. Unnal. Bb. 2. Der Sr. Canbesbireftions= rath und ordentl. Mitglied ber Afabemie ber B. B. gu Munchen Felir Jofeph Lipowety bat gleich= falls uber fie eine hiftorifche, mit Urfunden belegte Ub= handlung ju Munchen 1801. 4. herausgegeben.

Grunbeck ober Gruenpeck, Joseph. Er wat Priester, Doktor, Historikus, Astrologe und Sekretär Kaiser Maximilians I. Die Arzneikunst trieb er zuweilen aus Mitteib ober Noth. Er wohnte zulett zu Stever, wo er 1508 noch lebte. Hr. Denis in Wiens Buch-brudergeschicht. S. 8. zweiselt, ob nicht zwei Joseph Grunbeck zu gleicher Zeit möchten gelebt haben, einer, wie es Preuenhuber in Annal. Styriae bezeuget, von Stever gebürtig, K. Maximilians Rath, Historikus und Mathematikus, ber andere, Doktor ber Medicin, zu Augsburg, ein Baier von Burghausen, wie er sich selbst schreibt. Es ist jedoch höchst wahrs scheinlich bafür zu halten, daß nur ein einziger Joseph Grunpeck musse angenommen werden. Denn

ber gelehrte Gr. Schaffner Panger tann wenigftens bemeifen, bag eben ber Grunped von Burghaus fen auch im Dienfte R. Marimilians geftanben fen. Er befag namtich einen Dialogus epistolaris Doctoris Josephi Gruenpeck ex Burckhausen. in quo Arabs quidam Turcorum Imperatoris Mathematicus cum Mamulucho: quodam de Christianorum fide et Turcorum Secta disputat etc. Landshut per Joh. Weissenburger sine anno. 4. Diefer Dialog, ber auch teutsch ju gande, but im Sabre 1522. 4. heraustam , ift R. Rarl V: jugeeignet, und ba nennt fich ber Berfaffer ausbrud. lich: Maximiliani quondam Caesaris amanuensem. Much Fr. Anton Beith in Biblioth. Augustana Alph. VIII. p. 104. unterfcheidet zwei Gruenped, movon einer ein Meditus ju Mugeburg, ber andere aber ein Priefter gemefen fenn foll und mertet an, bag Udelung in Ergang, und Fortfes. Des Socher, gelehrt, Lerif. neuerdinge beibe mit einander irrig vermengt, und aus zwei Ginen gemacht babe. Aber eben bie Borte, Die Beith aus Man: get Biblioth. Scriptor. Medic, anführt, wo ibn biefer aus Justo in Chronol, medic. Medicum et Secretarium Regis (ben er aber nicht nahmhaft machet) magni pretii benennt, fcheinen mir ein Beweis ju fenn ; bag er ein und ebenberfelbe mit bem unfrigen fene, ba auch biefer Mrgt und Gefretar Raifer Maximilians und, wie jener, von Burghaufen gebürtig mar. Dichael Denis in feinem Rachtrag zur Buchdruckergeschichte Wiens im Gingange p. 6-7 nimmt feine querft geaußerte Bermuthung, bag gwei Grunbed maren, wieber garud, und erflart fich für einen Dann, ber von Burghaufen in Baiern 1473 geburtig mar. Die obigen ihm beigelegten Prabitate erhellen aus ben Aufschriften ober Inhalt feiner Berte. Es ift zwar allerbings fonderbar, bag biefer Grunbed

Priefter, Mrgt, faif. Rath, Siftorifus und Uffrologus augleich mar. Doch in jener Beit mar biefes nichts Seltenes. Mus welchem Grunde Preuenhuber Behauptet, bag Grunbed and Steper geburtig gewefen fen, ift um fo weniger einleuchtenb, als ber Lettere felbft fagt, bag; er ein geborner Baier (aus Burgbaufen) fen. Bofcher im ben Reformatione : Urfunden Bo. I. S. Qo. fagt, er fen ein eifriger Lehrer, bes Evange= liums gewefen , und habe um 1501 - 1508 in Rurn= berg geprediget; Flace us fest ihn unter bie Beugen ber Wahrheit in Catal. test. verit. p. m. 838., was ich aber nicht verburgen will: - Unter ben Ranonitern bes ehemaligen Stifte Altenotting treffe ich ei= nen Jofeph Grunped an, "welcher 1500 mgur Prabende prafentirt murbe, felbe aber 1510 wieber refignirt hatte. Bahricheinlich ift es ebenberfelbe .: Er ift auch vermuthlich i. 3. 1498 ober 1499 in faiferliche Dienfte getreten, nachdem er fcon vorber Stalien, Ungarn und Polen bereifet hatte. Sm . Sabr. 1500 ben 1. Marg ftellte er vor Maximilian und anbern Berrichaften auf bem Schloffe zu Ling mit Detrus Bonomus , Ronr. Celtes , Theobor Ulfenius und Binc. Longus als ein Raffnachtefpiel ben Ludus Dianae por, ben Sieron. Solgel ju Rurnberg Unno CCCCG. Et primo noui seculi Idibus Mays 4. brudte, wo ihn bie Aufschrift schon Regium Secretarium nennt. Richt lange bernach muß ihn bas lebet befallen haben, bas man nun bie Luftfeuche nennt. in Er mußte fich zwei Jahre vom Sofe entfernt halten, und tonnte fich nach feinem ju Mugeburg berausgegebenen Werfchen nicht beilen, bis jihm enblich bie Dethobe gelang, welche er in ber zweiten Schrift de Mentulagra befchreibt. Bon nun an trieb er, wie es fcheint, allein bas Prophetenbandwert bis zu feinem mir unbekannten Sobesjahre. Denis Rachtr. Gingang. S. 0.

Bu feinen Schriften ift anzumerken und nachzustragen :

Prognosticon in inclyta Wiennensi Civitate

taliter effigiatum anno 1406. 4.

Lebensbeschreibungen Kaifer Friederichs III. und Marimilians I., welche Joh. Jac. Moser aus ber hanbschrift zu Tubingen 1721. 8. herausgab, aber ben Berfasser auf dem Titel irrig Beichtvater bieser Kaifer nannte.

Dieses Werkchen empfiehlt sich besonders burch seine Glaubwürdigkeit und Seltenheit. Aus der Borrebe allein schon erhellet, daß selbes in lateinischer Sprache geschrieben war. Jedoch scheint nur diese teutsche Uebersetung heut zu Tage allein noch übrig und das lateinische Eremplar entweder verloren gegangen zu senn, oder an einem unbekannten Orte verzborgen zu liegen, wenn es nicht vielleicht in dem kaiferlichen Archiv zu Innsbruck unter den Seltenheiten ausbewahrt wird.

Speculum naturalis coelestis et propheticae Visionis omnium calamitatum, tribulationum et anxietatum. Norimberg, 1508. fol. min. mit Fig. In der Borrede nennt sich Grunbed Presbyterum.

Diese Schrift tam auch, in bas Teutsche überfett,

heraus, unter bem Titel:

prophetischen Spiegel der natürlichen himmlischen und prophetischen Sehungen aller trubfalen, angst und not, die über alle stende, geschlechte und gemanne den der Christenhept, sunderbar so dem Krebsen undergeworfen seyn, und in dem siebenden Clima begriffen, in kurzen tagen geen werden. Gedruckt durch Georg Stüchsen zu Nurnberg 1508. Fol. Leipzig 1522. 4.

Es, ift auch ein Nachbrud von biefer Weiffagung

- erfchienen , betitelt:

Ain nühliche Betrachtung ber natürlichen hymnilischen und prophetischen Unsehungen aller Trübfalen — Die über alle ftande — geen werden. Augsburg bei hanns Schönfperger 1522. 4. und in eben biesem Jahre zu Leipzig burch Wolfgang Stödel in 4.

Tractatus de pestilentiali Scorra, sive Mala de Franzos originem remediaque ejusdem continens. Compilatus a venerabili viro Magistro Joseph Grünbeck de Burckhausen, super Carmina quaedam Sebastiani Brannt utriusque juris professoris. sine loc. et an. 4.

Die voranstehende Epistola dedicatoria an Bernhard von Waldfirch, ber freien Künste Magister und Domherrn zu Augsburg, wo er ihn literariae Sodalitatis Danubianae Lumen et Ornamentum nennt, ist den XV. Kal. Novembran. 1490 in aedibus Sixti Itaimack geichrieben und das Werk selbst in eben diesem Jahre und in eben dieser Stadt, vermuthlich durch Johann Frosch auer, gedruckt worden. Am Ende sagt der Versasser: hunc esse primum adolescentiae zuae, quam ignavia, luxu quoque inerti sine bonis litteris traducere puduerat, soetum.

Dieser allerersten Ausgabe gebenkt Freytag. Adpar. liter. II. p. 837 und Frideric. Boemer Spec. I. Bibl. libr. rar. phys. medic. p. 29.

Eine zweite Ausgabe berselben ift zu Benedig bei Scotus 1505 erschienen, unter dem Titel: De Mentulagra seu Morbo gallico Liber cum Procemio, unterzeichnet: Datum in natali solo Burckhausen tertio nonas Maij. Anno millesimo quingentesimo tercio. 14 Bl. Eine andere Ausgabe von dem Libello de Mentulagra ohne Prosmium erschien ohne Ort und Jahr. 12 Bl. 4.

Comoediae utilissimae etc. find ebenfalls bem obigen Bernhard von Baldfirch gewidmet. Es find zwei Schauspiele, bie er im Sahre 1497 zu Augsburg aufgeführt hat und welche auch bafelbst vermuthlich von Johann Froschauer gedruckt worden sind. Es ist ein überaus seltenes Werkchen, von welchem kein Bibliograph eine Erwähnung macht.

Dialogus epistolaris inter Arabem et Mameluchum de Fide Christianorum et Turcorum Secta. Landish. sine an. 4., bas schon oben angeführt wurde. Man hat auch eine teutsche Uebersetzung besselben ebenfalls zu Landshut 1522. 4.

Josephi Gruenpeck Pronosticon sive (ut alii volunt) Judicium ex conjunctione Saturni et Jovis Decennalique revolutione Saturni Ortu et fine antichristi ac aliis quibusdam interpositis prout ex sequentibus claret preambulis hic inseritur. Ein Entwurf der Himmelstigur zur Zeit der Conjunction 1484. Die Schlußformel lautet: Finit pronosticon ex siderea conjunctione Saturni et Jovis decennalique reuolucione ejusdem saturni felici numine Per Johannem Winterburg in inclita Wienensi ciuitate taliter effigiatum Anno domini 1496.

Eine deutsche prosaische Uebersetung von Sebaft. Brands Eulogium de Scorra pestilentiali (welche Grunpeck hier den bosen Franzos oder die Wylden warzen nennt) dem Rath von Augsburg zugeschrieben und gedruckt daselbst durch Jannfen Schawern 1496. mit einer voranstehenden aftronom. Fig. 13. Bl. 4.

Ad reverendissimos et illustrissimos principes — Philippum et Joannem Frisingenss. et Ratisponenss. ecclesiarum Episcopos — salubris exhortatio Josephi Gruenpeck in litterariarum

rerum et universorum graduum cum bonorum tum dignitatum gravissimam jacturam. Gegeben: Lansshut Sexto Kalendas Februarii. Anno 1515. 4.

Practica der gegenwertigen groffen Trubfaln — burch die lest Chilias bis jum end werhafftig. Straft. ben Jak. Cammerlander ohne Drucijahr. 4.

Pronostication Doctor Joseph Grunpects vom zwey und drepssigsten Jar an bis aust das vierzigst Jar des allerdurchleuchtigsten großmechtigsten Reiser Carols des fünfften. Am Ende: Getruckt zu Rurns berg durch Rünig und Hergotin. Ohne Jahr. 4. In Handschrift befindet sie sich auf der kaiserl. Bibliozitek in Wien, wo noch angehängt ist: Auslegung über den Cometen, der im 1531 jar ain und siebenz zig tag geschinen hat. Ueber die künstige Zusammensügung der Planeten im Fisch, ohne Jahr und Ort. 4.

Noch eine Erklarung der zur Zeit des Reichs: tag erschienenen Dimmelozeichen an die versammele ten Stande, datirt von Roftnig und eine aftrolos gische Nativität des Schlosses und der Stadt Steper. Ift im Leben des Berfassers nicht unter die Presse gekommen.

Maximilians I. Horostop oder Nativitatftellung mit Borrede und 12 Capiteln. Das Datum hat ber Prophet vorsichtig weggelassen. Befindet sich in Handschrift, auf ber kaifert. Bibliothek in Wien.

Endlich ist zu bemerken, daß in dem Chronico novissimo Monasterii S. Petri Salisburgi edit. 1772. fol. von einem Joseph Grünbeck Meldung geschieht, welcher Vates und Sacerdos norious genannt wird, am Ansange des 16ten Jahrhunderts gelebt und ein Chronicon Salisburgense geschrieben habe, das in dem gedachten Kloster handschriftlich ausbehalten wird.

Sammtliche Schriften Grunbed's finbet man in Brn. Denis Rachtrag jur Biener Buchoruder-Ge-

fchichte, G. 7. beschrieben.

Pang. Annal. d. alt. Liter. S. 289 — 90. de Vogl Spec. Biblioth. germ. austr. P. II. Val. Preuhub. Annal. Styr. Const. Flor. a Khauz Bers. etn. österr. Gelehrt. Gesch. S. 130. Plac. Braun. Notit. hist. litterar. Tom. II. p. 290. Veith. Biblioth. August. Alph. VIII. pag. 104.

\* Gruner, Wolfgang Erneft, Doktor ber Theologie und Stadtpfarrer ju Wasserburg, nahm bie theologische Doktorwurde auf der hohen Schule ju Ingolstadt im Jahre 1599. Als er Stadtpfarrer in Aichach war, schrieb er im Jahr 1612:

Ad Eloquentiam et Poesin brevis intro-

ductio. August. Vindel. 1612. 8.

In der Folge murde er Chorhert gu St. Peter in Augsburg, wo er 1026 im 56. Jahre feines 211=

ters ftarb. Geine Grabfdrift bafelbft lautet:

Hic situs est Dei Famulus Wolf. Ernestus Gruner, S. Theologiae Doctor, et Juris Pontificii Licentiatus, hujus aedis Canonicus, quondam Wasserburgen. et Aichacen. Civitatum Parochus, Qui moriens Pauperes scripsit haeredes. Obiit anno P. Christ. N. 1626. — Meder. Annal. II. 259. Khamm. Hierarch. August. I. 691.

Buggenberger, Bitus. Bu feinen Schriften gehort noch:

Processe und vortreffliche Gutachten in Cri-

minalibus. Mugeb. 1731. 4.

Gumpelzhaimer, Adam, Kantor an ber St. Anna - Schule zu Augeburg, wurde zu Trofiberg in Baiern 1559 geboren. Sein Grofvater fchidte ibn Unfangs nach Dettingen, bann aber nach Augsburg, wo er im Kloster jum heil. Ulrich vom Mag. Jobo k Enzemüller in ber Musik unterrichtet wurde, und hierauf nach Babenhausen kam; aber balb erwarb er sich Celebrität, und wurde baher an bem herzoglich= würtembergischen Hofe als Musikus, und 1581 als Kantor an ber Kirche zur heil. Unna in Augsburg angestellt, in welcher Eigenschaft er die erstere Charge beibehielt. Im Jahr 1622 war er zu Augsburg noch am Leben. Er gab heraus:

Compendium Musicae latino-germanicum, bas von 1591 bis 1655 eilf mal ist aufgelegt worden. Am Ende der 8ten Auflage vom Jahre 1625 befindet sich sein Bildniß mit der Umschrift: Adamus Gumpelzhaimer Trospergius Bojus Aetat. A. LXV.

Chr. 1025.

Vindel. 1001 — 1014. Pars IIda. 1019.

Der 51fte Pfalm mit acht Singftimmen.

Cbendaf. 1604.

Joan. Boissard Biblioth. chalcograph. illustr. Virtute et Erudit. in Europa clar. Viror. P. VII. Fel. Jos. Lipowern Baier. Musik-Lerifon.

Gundel, Philipp. Man hat auch von ihm

folgende Berte:

De sacratissima Diuinitatis incarnatione Oratio ipso die Christi Natalis initio anni 1519 habita Viennae Austriae 1518. 4.

Carminum Libri II. Vienn. Austr. 1539. Die Eclogae find in Quartformat gebruckt.

Roderici Dubravi Bohemi libellus de componendis epistolis. Per Philippum Gundelium Bojum. Viennae 1511. 4.

Joachimi Vadiani Oratio de Jesu Christi die natali. Philippus Gundelius Bojus. Viennae 1511. 4. Philippi Gun'delii Roji ad Thomam Roscium Poetam laureatum Elegidion ob editionem Odarum C. Celtis Prot. ift vorges brudt ber Ausgabe vom Sahre 1513.

Panegyrici variorum Autorum et Declamationes nonnullae perquam eruditae hactenus non impressae. Viennae. Diese gab Guntel in Le einigung mit Georg Cuspinian, einem wurzburgisschen Kanoniker, heraus, wie aus ber Borrede Cuspinians erhellet.

Er veranstaltete auch Ausgaben einiger Schriften von folgenden Rlaffifern:

- Q. Septimii Florentis Tertulliani Apologeticus adversus Gentiles. Viennae 1521.4.
- C. Plinii Liber Septimus naturalis Historiae seorsim impressus et emendatus quam diligenter, cum praefatione ad studiosam juventutem. ibid. 1519. 4.
- M. T. Ciceronis pro lege Manilia sive de Imperio Cn. Pompeii oratio compendii gratia seorsim impressa accurateque emendata. ibid. 1522.

Oratio M. T. Ciceronis pro Tito'Annio Milone longe elegantissima diligenter emendata. ibid. 1522. 4.

Publii Ovidii Nasonis Fastorum libri sex diligentissime recogniti. ibid. 1513. 4.

P. Ovidii Nasonis de Tristibus libri quinque denuo revisi. ibid. 1513. 4.

Denis Buchdr. Gefch. Wiens, und deffen Rachtr. Seb. Gunthners Gefch. der lit, Unft. in Baiern. Ih. III. S. 181 — 182.

## Ş.

Saberftock, Joachim, ein Dichter. Bu feinen

gebrudten Bebichten gehoren noch :

Hymnus de Christo Jesu Salvatore mostro recens nato. (In fine) Excusum Frisingae in officina Weihenstephiana. Anno 1558. 5 Quart-blätter. Unter dem Zitel befindet sich ein Holzschnitt mit der Chiffre VV. H., die Geburt Christi vorstellend. Dasselbe ist dedizirt Reverendo in Christo Patri ac Domino N. Abbati Therobethano (?) Domino suo observando.

Noch hat man ein zweites Eremplar biefes Lobgefangs, bem Abte Leonhard Treutwein von Fürstenfeld in, von Saberstod eigenhandig geschriebenen Verfen bedigirt.

Binae Epistolae divi Petri Christi Jesu Apostoli, a Joachimo Haberstock Frisingensi heroico latino carmine redditae. Monach.

1506. 8.

Um Ende biefer zwei Briefe folgt bie gleichfalls in Berfen abgefaßte Bufchrift an ben Bifchof Beit von Fraunberg zu Regensburg, feinen Mezanas. Das

Bange hat 19 unpaginirte Blatter.

Das Epicedion in D. Ferdinandi Rom. Imp. obitum tam auch noch zu Munchen 1564. 4. im Drude heraus; von bemfelben wird in ber Beitsichrift fur Baiern 2c. 1817. IV. Bb. S. 1232. bis 1237 eine nähere Erklärung gegeben.

\* Hacker, Jafob, ein Doftor ber heil. Schrift und Professor zu Freyburg im Breisgau, wie auch Domherr zu Passau, am Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts, war aus Chingen in Schwaben geburstig, und schrieb: Ingiae materiisch Deorin Se. Deor Trino et Uno. Incarnatione. Sacramento Eucharistiae. In Archiducali, Friburgensium Academia pro consequendo in eadem Facultate Doctoratus gradu publice proposità 23. Octob. 1598. Frib. Brisg. 4. Die gebrudte Devitation ist gerichtet an den Kardinal Octavius Paravicinus. Am Schusse besinder Sedicte von M. Joh. Fantsch Poes. Prof., Ge. Theod. Spett a Zwifalten und Jac. Gph. Peutinger a Marpach.

Disputatio theologica sanam et solidam de Praedestinatione doctrinam brevi et pressa methodo complectens. R. M. Geo. Bemero Möskirch. Suevo Presbyt. Ibid. 1000. 4. (51 S.)

Disputationis de Praedestinationis caussa falso et ementito Authore Daniele Neidinger, vero autem et germano ejus fabro F. And. Urciano ord. Minorum observant, regul. in urbe Mantuama nuper editae et ibidem a tredecim diversorum ordinum fratribus et patribus subscriptue. Analysis. Ibid. 1014. 4. (62 S.)

Commentationum theologicarum (in D. Thomae Adminatis Summam theologicam) T. I. II. Ibid 1048. 24.4.

einem Dichter, und wahrscheinlich einem Bruber, vers wechseltonol

Salle, Chriftoph, ein durbaierifder Buchfenmacher und Feuerwerfer, in dem 17. Jahrhundert, beffen Vater Zeugwart zu Salzburg mar. Er fchrieb:

fo aus einer Boftung dem Feind febr icablich,

Belehrt. u. Schriftft. Beriton.

mit Theer Beschreibung, gewidmet dem Churfurst Ferdinand Marta in giver Folios (Mftpt.) Die Beichnungen sind mit der Feber und Busch gemacht. Dab Werk selbst befindet sich in der Bibliothet zu Munchem

\* Baefer, auch Bofer, Bitus, ward um bas Martinefest 1577 geboreng trat mit 20 Sabren in ben Orben und erhielt: 1601, Die Priefterweihe. Er befleibete in ber Folge 5 Jahre bie Stelle eines Priors mit allem Lobe; allein wegen Richtannahme ber fur Manner gar nicht geeigneten bifcofliden Reformations: ftatuten mit mehreren feiner Mitbruber aus bem Rlog fter vertrieben, brachte er beinghe anberthalb Sabre in ben Benehittinerfloftern St. Emmeram, Tegernfee und Undechs zu, pon wo ihn endlich ber Abt Chriftoph Glödler, auf Befehl bes Bifchofes von Regensburg, Bolfgangs von Saufen, gurudrief. Rach bem Tobe Abt Chriftophs murbe er miber alles Erwarten ben 15. April 1014 jum Rachfolger ermablt, und Bifchofe gu Regensburg, Albert von Corring, auch beftätiget. Er flund bem Rlofter loblich und bocht nuglich por und ftarb am 29. August 1034, wie icon bemertt murbe, an ber Deft. Er binterließ banbfdriftlich ;

Annalen in lateinischer Sprache, die sich gegens wärtig in der königl. Zentralbibliothek zu München bes sinden. Sie bestehen aus zwei Büchern, wovon das erste, nicht mehr werkandene, die Geschichte seiner Rorssahrer enthielt; das letztere, von Höfer Monomastir con betitelt, begreift seine eigene Regierungsgeschichte, die er mit Aufzählung der Borfalle, während des dassigen Interregnims, beginnt. Er hat die Drangsale, die er während des Einsalls der Schweden mit seinem Kloster erlitt, in einem eigenem Diarium, von ihm Peregrinationis Periocha genannt, beschrieben und mit diesem Tagebuche enden die benannten Annalen.

Seine Ballfahrtsgefchichte von Bogen erlebte vom Sahre 1015 bis 1629 feche Auflagen.

\* Haffuer, Petrus, nach der Sitte feiner Beit auch Figulus genannt, war von Pfullendorf in Schwa-

ben geburng und fchrieb:

Christenlich Regiment und kurze Erklarung aus Gotteswort und viel schonen Systorien, alts und newen testaments, was ein christ gesund und krank zeitlebens laut der dreyen Wort nasci, pati, mori betrachten und thun solle, mit einem nüslichen Bezricht, wie man einem kranken bezstehen, ermannen und trösten solle. Die Borrede ist datiet: Phoris, alias Phaeringae pridie nonas Junias. anno a Christi natalibus 1505. getruckt zu Ingolskadt durch Aler. u. Sam. Weissenhorn anno 1505. 8 min.

Sagel, Balthafar. Bu feinen Schriften find

noch folgende nachzutragen:

Disputatio philosophica de meteoris, h. e. de iis rebus, quae in mundo elementari cum admiratione quandoque eveniunt. Ingolstad. 1588. 4.

Scholae theologicae, in quibus casuma conscientiae cognoscendorum brevis ac certa methodus traditur, libri tres. Ingolstad. 1000.

(Ms. in 4.)

\* Hagen (Hagn), Gregor, ein regulirter Choreberr zu Robr, Regensburger Bisthums, am Ausgange bes isten Sahthunberts, widmete sich um diese Beit; wie mehrere seiner Mitbrüder, auf der haben Schule zu Ingolstadt den Wissenschaften und wurde den 7. Oktober 1605 als Probst nach St. Mang nächst Regensburg postulirt und starb daselbst im Jahr 10112 Man hat von ihm einige Gedichte, die er während seines Ausenthaltes zu Ingolstadt schrieb, nämlich:

Carmen ad Georgium Cron, Lancquartensem Bojum, cum Non. Septemb. 1594, in Ingolstadiensium Academia L. L. A. A. ac Philosophiae supremâ laurea, Doctoratus videlicet seu Magisterii Gradu publice (cum sequentibus Philosophiae candidatis) condecoraretur. Ingolstad, 1594, 4.

Ejusdem ad Eundem Carmen graecum.
Carmen ad D. Joannem Westermair Bi-

burgensem Bojum, cum etc. (ut supra.)

\* Hager, Joh. Chrysostomus, ein Dekan und Konsistorial bes ehemaligen regulirten Chorherrnstifts Gars, geboren baselbst ben 7. April 1631, legte ben Grund seiner. Studien in bem Klosterseminarien zu Gars und Au. Mit 12 Jahren hatte er es unter ber Leitung bes Garsischen Chorherrn Augustin Erz in ber griechischen Sprache bereits so weit gebracht, bas man ihn zu München, wohin er i. J. 1643 geschickt wurde, um die höhere Grammatik zu studieren, insgemein Puerum graecum nannte.

Nachdem er im 18ten Jahre seines Alters zu Gars die Ordensprosesssion abgelegt und auf der hohen Schule zu Dillingen das Studium der Theologie und des Kirchenrechts vollendet hatte, legte er i. 3. 1656 unter dem Borsige Heinrich Bangnreck, Prosessor bes kanonischen Rechts daselbst, zur öffentlichen Berstbeidigung vorz

Exegesis Tituli V. de Praebendis et Dignitatibus. Ex libro III. Decretalium insertis successories Precibus Caesaris, Concordatis germaniae et Regulis Cancellariae Alexandria Papae VII. Diling. 1056. 4. Hieron. Elener von Gare schrieb ihm nach bamaliger Sitte bei bieser Gelegenheit ein lateinisches Gebicht zu.

Nach-Angabe ber Rlofterchronit von Garb wurde Sager i. 3. 1658 in Gichftatt jum Priefter geweiht.

Er bekleibete auch brei Jahre lang bie Stelle eines Professore Philosophie zu Ranßhofen im heutigen Innviertel, so wie er in seinem Stifte die Archivarsstelle wersah. Sein eigentliches Todesjahr ist bisher umbekannt; nur so viel ist gewiß, daß er im Jahre
1697 noch am Leben war. Gedruckt erschien von ihm nur eine

Panegyris de S. Georgio Megalo — Martyre. Aug. Vindel. 1679. 8.

Gunthn. Gefch. d. lit. Unftalt in Baiern.

H. Bd. S. 143. Mro. 10.

Baidemann, Chriftoph, ein Ingenieur in durbaierifchen Dienften, in ber zweiten Balfte bes

17ten Jahrhunderts, gab in Die Preffe:

Architestura militaris oder Anleitung, wie unterschiedliche Arten starker Festungen zu bauen. Munchen 1664. Fol. mit Planen. Das Manustript wird in der königl. baierischen Hof= und Centralbiblioz thek aufbewahrt.

Neu herfürgegebene Kriegs: Architektur. Ebend. 1673 Fol. Mit Planen. Auch dieses Werk wird in der königl. baierischen Hofs und Gentralbibliothek ausbewahrt.

Appendix, oder fernere Unleitung gur For: mirung der Polwerfoftreichen auf noch andere Ma: mer. Blieb ungebrudt.

Mdelungs Fortf. des Jody. Bel. Ler.

\* Saidenecker, Bingeng, ein Baier, lebte in ber erften Salfte bes 16ten Sahrhunderts und war ein An= hanger von Luthers Lehre. - Gefchrieben hat er:

Uibersetzung der Auslegung der Epistel Pauli an die Galater durch Martin Luther aus der lateinischen in die teutsche Sprache. Wittenberg 1525. 4.

Haimblinger, Romnald. Seine Schrift: Fundatrix Ettalensis fam, ind Teutsche übersett, heraus ju Munchen im Jahre 1696. 8.

\* Saimffockl, Wolfgang, ein Probft bes reque lirten Chorberrnftifts Rohr, Regensburger Bisthums, ermablt ben 3. Mai 1403. Schon als Raffner bes Rlofters murbe er in ben Sabren 1491 und 1493 von ben Regensburgifden Bifcofen, Beinrich von Absberg und Rupert, einem gebornen Bergoge aus Baiern. beauftragt, in bem benachbarten Rellheim bem unter bem Bolte eingeriffenen Aberglauben gu fteuern, und als Probft murbe ibm , als einem flugen und fur feine Beit febr gelehrten Manne, Die Stelle eines pabftlichen Rommiffare, um fur Die Reinheit ber fatholifchen Lebre gu machen, übertragen. In ber griechischen und bebrai= fchen Sprache befag er eine große Starte und ausaezeichnete Renntniffe. Das ebemalige Stift Rebborf bewahrte mehrere hanbichriftliche Briefe, bie er mit bem gelehrten Prior besfelben Rilian Leib in grie= difder und bebraifder Sprache wechfelte, einft auf. Dag er auch mit Reichlin im Briefwechfel fanb. ift aus ber Sammlung von Briefen berühmter Manner an Reichlin zu erfeben. Dur brei Briefe Saimftodts find indeffen noch bekannt, namlich an Reichlin einer, ein anderer an Rilian Beib und ber britte an ben. Pfarrer Erasmus Rab in Abensberg. Probft Baim= ftodl farb am 11. Januar 1500.

Bunthn. Gefch. d. lit. Anffalt. in Baiern. 3. Bb. G. 199 - 200. Patrit: Dalham. Canon.

Rohrens. p. 88.

\* Haller, Wolfgang, auf Rupfenbach und Amerthal, welcher mit seinen Zeitgenossen gleichen Bor- und Zunamens im Jöcherischen Gel. Lexikon nicht verwechselt werben darf, war breier Churfürsten von ber Pfalz Rath, und starb zu Amberg ben 2. September 1591. Er hat im Drucke herausgegeben:

harmonia, d. i. Bergleichung und Einstimmung ber brei Evangelisten S. Matthaus, S. Marztus und S. Lufas mit chriftlicher Auslegung berg felben, auch des Evangeliften S. Johannes. Mus dem lateinischen Johannis Calvini ins teutsche gez bracht. Beibelberg 1590. fol.

Muslegung Des Briefes an bie Romer. :: Um=

Abelung. Fortfet. bes Soch. Bele Cerit.

Haltenberger, Magnus, mar ein Schulmann zu Landsberg und Mitglied ber von Aventin im Sabre 1510 errichteten Gelehrten Gefellschaft. Bu seinen Schriften ift nachzutragen

Carmen in laudem Orationis funebris Georgii Sauromanni in Maximiliani Casaris obitum. Ift biefer i. 3. 1519 in 4. ju Augsburg aus ber Presse getommenen Leichenrede vorgebrucht.

\* Hamilton, Amadaus, ein Theatiner und Probst in bem Ordenshause ju Munchen, war aus London in England geburtig, wurde das erstemal zum Borsteher erwählt 1086 und bas zweitemal 1098, in welchem Jahre (ober wenigstens im folgenden barauf) er vermuthlich starb: Min hatt von ibni:

Die baierifche Amala funta oder Traner rede auf die Durcht. Churfurstin mi Bhiern Dens riette Avelheto geborne Berfoginvon Savonente.

Munchen 1676. 4.

Prebigt duf bie Feier des erften Juhrhunderts Der ehemaligen Jesufterklichei des heil. Michaels in Munchen 1079. Besindet sich unter ben übrigen zu-fammengebruckten Prebigten auf Diese Feierlichkeit.

der Der machbare churbaierische Lowe oder ber ber ftandige Beschüßer ben romischen Rirche, vorgetras gen am Rirchweihsest, des Tempels SS, Adelheidiss et Cajetani, dem Geburtstag Maximiliani Emas melis und seiner angetretenen Regierung in Münschen den ihm II. Juli 1080. 4.

Belieffinius on Bonofa Batentina und Dendata nach

Bluedenburg zu Menzing verfest wurden. Munchen 1700:004,193 ein 11000 geffest wurden.

Der weile hofminister, D. i. Schuldige Chrens rebe in Beilehung und Weichbeitung Paridis des beil. R. R. Grafen von Lodron zo. vorgetragen in dem Gottesbaufe U. L. Fr. . gu' Loretto in Salz= burg den 3000 Deetb. 1703.

Darer, M. Johann, aus Bilshofen, einem Stadtchen in Riederbaiern, geburtig, fludierte um bie Mitte bes ihten Jahrhunderts, vom Paffauisten Bildofe Bolfgang von Klosen unterfützt, auf ben Hochschulen zu Freydurg und Ingolstadt anfangs Theostogie, nach einiger Zeit Medicin und endlich Rechtsegelehrsamkeit. Sonft ift von ihm und seinen Lebenssumftanden weiter nichts bekannt, als daß er Folgendes geschrieben hat:

Elegia ad Wolfgangum a Closen Episco-

pum Pataviensem. Ingolstad. 1588.

Tres Odae, quarum duae de Passione dominica tertia de Resurrectione D. J. C. dedicantur illustriss. Principi ac Domino Michaeli a Khienburg Archiepiscopo Salisburgensi. Ibid. 1500. 4.

Elegia ad Michael. Harerum Eccium Ecclesiae Collegiatae in Vilshofen Praepositum Mecaenatem et Parentem suum. Ibid. 1502.4.

Harver, Petrus, ein Sefretar in baierischen Diensten, in der ersten halfte des 16ten Jahrhunderts. Bon ihm sind 2 ungedruckte teutsche Gedickte bekannt, bie zu Anfang des 17ten Jahrhunderts aus der Heisdelbergischen Bibliothet in die Batikanische nach Rom kamen. Unserer ihatenreichen Beit war es vorbehalten, daß sie mit 888 andern, i.QS. 1622 nach Rom gewanderten handschriften ber alten Bibliotheca Palatina, nach beinabe zweithundert Sahren, im Sahre

1816 namlich, an bie Universität wieber guruderstattet wurden.

Das erfte Bebicht hat ben Titel:

Gedicht über den Krieg des Landgrafen Philipp von heffen und herzogs Johann ju Sachsen gegen die Bischofe auf Unlag der Pactischen handel. Fol. 93 Bl. Mit dem gemalten Pfalz. Wappen.

Enbe: Umm. 1.5.2.9. Petrus Barrer Ges

fretarius.

Das zweite, aus 103 Folioblattern beffehenbe, Gebicht lautet:

Gedicht von der Sochzeit des Pfalzgrafen

Friedrich III. 1536.

Fried. Adelungs Nachr. von altteutsch. Gebichten, welche aus d. Beidelb. Bibliothef in die Batikan, gekommen sind, Konigeb. 1796. 8. S. 22. 24. — Friedr. Wilkens Gesch. der Bildung, Bes raubung u. Bernichtung der alt. Beidelb. Buchers summl. Beidelb. 1817. 8. S. 407. 410.

Hartlieb, D. Johann, Leibarzt ber baierischen Herzoge Albert III. des Frommen und Sigmund, seines Sohnes und Nachfolgers. Er erhielt vom Erstern i. V. 1442 die jubische Synagoge in München, nachs mals die Gruft genannt, zum Geschenke. Mann er gestors ben sep, ist unbekannt, nur so viel ist gewiß, daß er im Jahre 1405 noch am Leben war.

Bon feiner, i. S. 1448 verteutschten Chiromantia befinden sich in der Zentralbibliothet zu Munschen zwei rhlographische Eremplare, wovon das eine aus der Regensburger Stadtbibliothet dahin tam; ein drittes Eremplar wanderte mit andern literarischen Selztenheiten nach Paris, von wo man es nicht mehr zusrückerhielt.

Des Gufebius Gefchichte von Alexander dem Großen, von D. Sartlieb verteutscht, erfchien be-

reits bas erftemal 1472 ju Mugsburg von Johann Bamler, und erlebte bis 1514 gehn Musgaben.

Dvide Buchlein von der Liebe von Dr. Sart: lieb gleichfalls verdeutscht, wurde nach Dangers Ungabe mehrmal aufgelegt. Die von mir angezeigte Strafburger Musgabe vom Sahr 1483 muß Danger

nicht gefannt baben.

getannt haben. Sartlieb hatte ferner noch auf Berlangen Berjog Sigmunds bas, bem Albertus Magnus jugefchries bene Buch De Secretis Mulierum aus bem Lateis nifden ins Teutsche überfest. Dr. Grimmalbt, gu Munchen geftorben 1743, batte einen papiernen Rober bapon in Banben, ber in 70 Rapiteln bestand; ob biefe Heberfetung gebrudt worden fer, wußte Grimwaldt Der Titel bavon lautet: Die beben an by Capittel über by Buch fecreta mulierum macrobium trotulum und muftio gilbertinum und gar vil ander auffgmg (Muszuge) bij gezogen find aus maniger gehaim der natirlichen maifter von aller natur Der framen und maß den framen jugehort in allen dins gen, auch wie am man mit framen leben und thun foll, daß rechte lieb und fremetfthaft swifthene elewten nit gerffort werben mag.

Pang. Unnal. d. alt. beutfch. Litterat: Parnass. boic. v. 3. 1736. III. Bericht. G. 42 - 50.

Bartmann, Johann, lehrte i. 3. 1591 auf ber heffischen Univerfitat Marburg Philosophie, bato barnach Mathematit, murbe fobann Dofter ber Debicin, und lebrie bafelbft 1608 (als ber Erfte) Chemie, bie man bort porber nur bem Ramen nach: gefannt hatte. Bu feinen Schriften ift noch nachautragen:

Geine Praxis chymiatrica erfcbien gu Genf auch 1639. in 8., ju Maing: 1647 in: 4. und ju

Leiben in Solland 1663 in 8.

3m Jahre 1647 erfcbien in Frankfurt am Main fein Bermetifcher Probierfein in: 4. Ferners Officina Sanitatis, Locupletata a Johanne Hiskia Cardilucio, Norimb, 1077, 4.

Dewald Croll erschien zu Leipzig 1034 in 4.

Astruo. de Morb. venereis Lutet. Paris. 1740. 4. Tom. II. pag. 882. Dissertatio inauguralis de Luc venerea. Marpurgi 1611.

hartmanns fammtliche Berte famen beraus ju

Frankfurt a. M. auch 1684 in Fol.

Hartwicus, Beichtvater des feligen Albertus, Grafen v. Saigerloch, und Priors zu Dberattaich, ohne Zweifel felbst ein Monch in jenem Kloster, schrieb das Leben biefes Seligen in lateinischer Sprache um das Jahr 1311.

Balthaf. Reglere Myminifches Bogen. Straub.

1679. 374.

Sauer, Georg, Dottor und Professor bes tas nonifden Rechts auf ber boben Schule ju Ingolffabta Bon bem Leben und ben Schriften Diefes Gelehrten tragen wir, ausführlicher Folgendes nach : Er ward gu Turfchenreut, in ber Dberpfalz, um bas Jahr 1484 geboren und hatte fich bem Beltprieffersiande gewidmet. Anfangs lehrte er als Schulmann ju Paffau. Die lat. Sprache, bis 1513, murbe bierauf Pfarrer ju Plattling an ber Sfar und befuchte als folcher bie bobe Schule ju Ingolffabt, wo er i. S. 1518. burch Refignation bes akademifchen Pfarrers Gigmund Beis pergers bie Pfarre zu U. E. Frau, und nach Berlauf von 7 Jahren, jene von St. Morig erhielt. Im Jahre 1510 murbe er auf Berlangen bes ganbgrafen Georg von Leuchtenberg, mit Bewilligung bes atabemifcheft Senats, Proreftor ber Universitat, 1523 wirflicher Reftor, welche Burbe er 6 mal befleibete, und enba lich ftarb er ale Pfarrer ju St. Moris bafelbft ben 23. Muguft 1536, im 52. Jahre feines Alters. Seine Schriften find : t ince bu gust. Vindel. per Silvan Otmar. 1514. 4.

Boran steht ein lateinisches Gedicht von Philippus Gundelius Bojus (Pataviensis) ad Stüdiosos. Hierauf solgt die Zuschrift an den Passauisschen Dombetan Wolfgang Aanberg, beider Rechte Dr. dat. ex Patavia 1518, worin Hauer sich der von demselben empfangenen Gutthaten dantbar erinnert. Der obbenannte Phil. Gundel weihte diesem Meccaenas nach der Dedikation ein lateinisches Gedicht, so wie er am Ende ein Epigramma ad Georgium Haverium beissigte.

Die zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe Pueril. Grammat. Exercitamenta von Georg Hauer erschien im solgenden Jahre gleichfalls zu Augsburg. Auf der Kehrseite des Titelblatts besindet sich eine, aus Ingolstadt vom 1. Sept. 1515, datirte Zuschrift Hauers an den Beser. Dann solgt ein lateinisches Gedicht von Urban Rieger (Regius) an denselben und außer der bereits bekannten Zuschrift Hauers und dem Gedicht Phit. Gundels an den Dombekan Tanberg am Schlusse: Ad Georgium Hawerium Christi Saccerdotem, Ecclesiae Plädling Pastorem, Praeceptorem egregie colendum Matthiae Alber, Athesini Epistola et ad litterariae militiae Tyronem Exhortatio.

Haverius. Aug. Vind. 1516. 4. Ibid. 1517. (Ift eine Unweisung gur lat. Sprache, auf die er feine Exercitamenta folgen gu laffen rath.)

Unter bem Titel befindet sich ein Solsschnitt, die Mutter Gottes und ben heil. Mauritius vorstellend, und darunter das Wappen ber Stadt Ingolstadt, welchem ein lat. Gedicht Georgie Boemi Saliceti ad librum beigefügt ift. Auf der Kehrseite bes Litelblatts sieht oben an eine Buschrift Urban Riegers Sinvangensis ad Georgium Hauerum, Philosophiae Magi-

strum: Fautorem primarium, hierauf eine zweite von Matthaeus Spielberger A. A. Magister; Angelypolitanae Reipublicae Secretarius (ad eundem), woraus hervorgeht, daß Hauer viese lateinische Grammatik auf Bertangen des Ingosstädter Magistrats herausgegeben habe. Diesen zwei Episteln: folgt eine dritte von Georgius Haverius Tursenreutinus ad Senatum Populumque Angelypolitanum, datirt ex aedibus nostris Angelypoli in regione scholari VII. Cal. April: 1515. — und sodann ein Gebicht von obigem Gundelius ad leutorem; den Schluß macht ein tetrastichon Georgii Boemi Saliceti in Persona Angelypolitanae pubis ad Haverium suum.

Drey Christlich predig vom Salue regina, dem Evangeli und heiligen schrift gemeß; zu der schönen U. Fr. in Ingolstadt gepredigt am Maria Himmelfahrt, am Maria Geburtstage und an Maria Empfängnistage 1523. Ohne Anzeige des Drudorts und Druckjahrs in 4. Unter dem Titel ber sindet sich ein Holzschnitt, die Mutter Gottes mit dem Kind auf dem Arm vorstellend; der nantiche Holzschnitt besindet sich auch auf der Kehrseite des Titelsblatts und am Ende.

Unnder zwue predig vom Salue regina dem

Guangelio und benligen afdrifft gemeß.

Ain Berantwurtung, gemelts Salue betreffendt, Wider die gewesen probst zu Nurmberg. Am Ende: Getruckt zu Landshuet durch Johann Wenssendurg ger. 1526. 4. Auch auf dieser Schrift ift obbesagter Holzschnitt zu sehen.

Danger hat von biefen beiben lettern Schriften

feine angeführt.

Adagia aliqua Erasmi translata ad phrasin germanicam cum aliis quibusdam Joannis Murmelii.

Sauer, fonft Sugo, Georg, ein Benebiftiner? month gu Rieberaltaich, und ber freien Runfte Magis fter, in ber zweiten Salfte bes 15ten Sabrbunberts. betleibete anfange in feinem Rlofter Die Prioroftelle, wo er fich burch eine weife Detonomie und großen Gifer für die Rlofterbisziplin ungemeine Berbienfte ermarb. Er murbe baber 1485 bem bamaligen Abte Frieberich II. als Coadjutor in geiftlichen Dingen fomobl, als in weltlichen, beigegeben. Dem gufolge ubte er in Bermaltung ber tiofterlichen Angelegenheiten alle, einem Abte auftebenben Rechte aus, trug bie, mit feiner religiofen Gemeinde burch Gelubbe neu verbundenen Mitglieder unter feinem Ramen in bie Profeftafel ein, und befuchte nicht allein Die ausgeschriebenen ganotage, fonbern fuhrte unter ben, benfelben beimobnenben Mebten fogar ben Borfit, wie bief bei bem Landtage ju gandshut i. 3. 1488 ber Fall war.

11m bas Sahr 1491 gefchieht feiner in ben Jahrs buchern Riederaltaichs zum lettenmal Erwähnung; es wird barin nämlich angeführt, daß er um diese Beit im Namen Johannes III., bes Nachfolgers bes Abts Friedrichs II., zu Bamberg die Investitur annahm.

Er schrieb auf Befehl Bergog Georgs eine lateis nische Chronit von den herzogen in Baiern, die in ber taifeil. Bibliothet zu Bien im Manuftript aufs bewahrt wird. Wentin und Brunner erwähnen bers felben in ihren Unnalen.

J. B. Lackner Memoriale Altahue infer. p. 58 — 59. J. C. Freih. v. Aretin Liter, Handb. für die bafer. Gesch. I. Th.

Saunold, Chriftoph, fdrieb auch:

De natura contractuum. Ingolstad. 1556. 8. Sausmann, Christoph, ein aus Regensburg gebürtiger Schulmann und Lehrer am poetischen Gym-

geburtiger Schulmann und Lehrernam poetischen Innnafium baselbst, vom Jahre 1604 bis 1608, gab im Drude heraus: Oratio de Scholarum dignitate et utilitate scripta et recitata in progressionibus classicis hybernis, prid. Calend. Octob. anno 1007. Ratisb. 1008. 4.

Durch hat man noch von ihm ein lateinisches Gebicht zu einer Bermählungsfeier. Es wurde mit anbern, bei bieser Gelegenheit gebruckten Bebichten zu Regensburg im nanlichen Jahre in 4. abgebruckt.

Dand, Johann Bonus, ftarb um bas Jahr 1720. Er überfette auch aus bem Italienischen ins Teutsche;

D. Bernardi Finettis Cler. regularis Freund in ber Noth. Gine Erbauungefchrift. Kempten 1698. 4.

Bandlauf, Gebaftian, Darienfifcher Bifchof und Beibbifchof ju Frepfing; feit 1570, mard ju Dos= firden in Schmaben geboren, ftubierte ju Ingolftabt bie Theologie und nahm in berfelben ben Grab eines Licentiaten und, nachbem er bie Priefterweihe erhalten hatte, verfah er einige Beit bie Kaplansftelle bei St. Morig bafelbft. 3m Sabre 1567 murbe er megen feiner ausgezeichneten Gelehrtheit jum obern Stadt: pfarrer, und im folgenben Sabre jum Rettor ber Unis versitat ernannt. Dach bem Tobe Dewald Fifchers, Frenfingischen Guffraganbischofs, unter bem Bifchofe Erneft (aus bem baierifchen Saufe) gelangte Sandlauf gu ber erledigten Burbe besfelben, bie er, wie aus feinen Schriften bervorgeht, bis 1579 guverfichtlich befleibete. Er farb i. 3. 1580. Seine, im Drude hinterlaffenen Schriften, und zwar erftens in teutscher Sprache, find:

Gründlicher Bericht in 33 Conclusiones vers faßt wie das die vermeintlichen evangelischen Praedifanten nit allein von der letsten, sondern auch von der ersten romischen und apostolischen Kirchen sind abgefallen. Ingolstadt 1596. 4. Gine driftliche Predig vom Muftgreuel, oder

vom Untischrift. Daf. 1569. 4.

Gewisse und mabrhaftige neue Zeitung von ber augsburgischen Konfession und dieser verwandten Praditanten nem angerichter ainigkeit. Munchen 1572. 4.

Der augeburgischen Konfession und diefer vers wandten Predifanten jetiger neuer Grundfest, Bes ftendigfeit und Ainigfeit. Das. 1573. (Dem Bischofe

gu Paffau Urban von Trenbach bedigirt.)

Leichpredigt am Zag der Begrebnuß bes durch: lauchtigsten Furften Albrechten Pfalzgrafens bei Rhein, Berzogs in Ober: und Niederbaiern zc. in ber Domfirche zu Frenfing gehalten den 3. Novem: ber 1570. Munchen 1580.

In lateinischer Sprache erschienen zweitens von ihm: Oratio de Concordia et harmonia SS. romanae Ecclesiae. Abgebruck in Val. Rotmari Tom. I. Orationum Ingolstadiensium. p. 145 sq.

Oratio lugubris in placidissimam Seren. Bojorum Principis Alberti etc. analysin. Monach. 1580. 4. Sie ist von ber obigen teutschen

Leichenrede auf biefen Furften verschieden. ....

Hanmairin, auch Hanmerinn, Magdalena, ein gelehrtes Frauenzimmer, von Regensburg gebürtig, war in ben Sahren 1506 bis 1508 teutsche Schuls meisterin in bem oberpfälzischen Städtchen Cham, und von 1570 bis 1578 kommt sie in gleicher Eigenschaft zu Regensburg vor. Sie war bamals als eine gute Dichterin berühmt, und schrieb:

Die Sonntegliche Epiftel über das ganze Jahr in gefangsweiß gestelt durch Magdalenam Bepmais rin, Teutsche Schulmeisterin zur Chamb. Mit eis ner Borrede Magistri Bilibaldi Ramsbecken Stadts

predigers ju Chamb. M. D. LXVI.

Diefe

Diefe befinden fich handschriftlich in ber Beibelberger Universitats : Bibliothet. G. Billens Gefch. ber Beraubung zc. genannter Bibliothet. G. 456. Ge= brudt murben fie ju Murnberg in ben Jahren 1568 und 1509. 3m Sahre 1578 erfcbienen fie wiederholt gu Mugbburg in 12. In ber Debifation an Die Frau Brigitta Beingierlin in Murnberg fagt Die Berfafferin, Gott babe, um fie gur Erfenntnig feines gottlichen Billens zu bringen, fie in Armuth und Mangel ber zeitlichen Rahrung gerathen laffen, alfo bag fie verurfacht mar, ins Glend ju gieben; fie fen aber aus besonderer Schickung Gottes ju ber Freifrau von Des genberg, einer gebornen Frenberg, getommen, allba fie ihre Fraulein bei 2 Jahren lefen und fchreiben ge= lehrt, wofur fie von berfelben mit ungemeinen Bobl= thaten fen überhauft worben, alfo bag fie bis biefe Stunde ju Saus fen.

Das Buchtein Jesu Sprach im Gesange vervasset. Mit einer Borrede von M. Josua Opitius. Regensburg 1573. 8. Augsburg 1586. Gebeffert burch Johann Sunderreuter, Prediger zu St. Görgen in Augsburg. Auch hat man eine Ausgabe von 1578.

Das Buch Tobias famt etlich und fünfzig geiftlichen Liedern und Rindergesprächen ift vom Jahre 1586.

Die Apostelgeschichte. Nach historien gesangs weiß gestellt durch Magdalena Denmairin difer zeit teutsche Schulhalterin zu Regenspurg. Sie besindet sich handschriftlich in der Heibelberger Bibliothek. Gesbruckt erschien sie korrigirt und vermehrt durch Georg Sunderreuter, Hodropürgius zu Strafburg 1568. 8. In der Zueignungsschrift nennt sie sich hier Inwohnez rin zu Grafenwörth in der Oberpfalz.

Weihnachte, Oftern: und Pfingstgefange. Gelebrt. u. Schrifftt. Lexiton.

Heinrich, ber zweite Abt bieses Namens zu St. Ulrich in Augsburg, ein ebler Baier von Mapsach, wurde als Kustos seines Klosters im Jahre 1174 zur abteilichen Burde berufen, die nicht lange vor ihm ein anderer seines Geschlechts, Namens Ulrich, bekleidet hatte. Seiner Zugend und Gelehrfamkeit wegen genoß er allgemeine Hochachtung. Die erste Sorge richtete er auf das Gotteshaus, welches er mit Matereien und vortrefslichen Tapeten auszieren ließ. Da er selbst ein Freund der Musen war, so schmüdte er es mit Verssen und Epigrammaten. Auch versertigte er mehrere Schriften, und ließ das Abecedarium des Bischoses Salomon von Konstanz abschreiben. Keich an Verdiensssen, start er ben 16. Sept. 1179.

Placid. Braun Gefch. des Stiftes d. Seil. Ulr. u. Ufra in Augeb. das. 1817. S. 256 — 257.

Beiß, Sebaftian. Bei feinen Schriften ift theils zu berichtigen, theils nachzutragen:

De vera Christi in terris Ecclesia etc. Monach. 1000. 4.

De triumphante in coelis Ecclesia. ibid,

1600. fam auch ins Teutsche überfett beraus.

De Cultu et invocatione Sanctorum etc. ibid. 1001. ericien ebenfalls auch in teutscher Sprache.

Theses de natura, obligatione et relaxa-

tione Voti. ibid. 1604. 4.

Dialogi sex de augustissimo Corporis et Sanguinis Christi Sacramento ac Missae Sacrificio. ibid. 1605. 8. Der Jesuit Konrad Bötzter hat selbe, in bas Teutsche übersett, herausgegeben zu Jugolffabt 1606. 8.

Volumen acatholicum (nicht acatholicorum) viginti articulorum Confessionis Augustanae etc. wurde abermals zu Dillingen 1609. 4. aufgelegt, und in teutscher Sprache: Behobelung des unkatholischen

Pabstthums Jakob Seilbrunners, ju Ingolftabt

1609 gebrudt.

De sacra Scriptura in genere et particulari. Die Titel dieser Disputationen hat Alegambe in Scriptor. S. J. nicht gehörig angezeigt; sie sind folgende:

Disputatio 1 ma theologica de Verbo Dei. Haberi scriptum aliquod Dei Verbum adversus impugnatores Rob. Bellarmini. Diling. 1608. 4.

Disputatio 2da theologica de Verbo Dei. Vere divinos esse libros, quos hodie Sectarii e canone ab Ecclesia recepto excludunt adversus eosdem impugnatores. ibid. 1608. 4.

Ad Aphorismos doctrinae Lesuitarum, aliorumque Pontificiorum ex dictis, scriptis et actis publicis collectos Declaratio opologetica.

Ingolstad. 1009. 8.

Disputatio theologica de sacratissimo dominicae Incarnationis mysterio adversus Luthe-

ranos Ubiquetarios. Monach. 1602. 4.

Lutheranorum animarum Purgatorium, ubi non nihil de origine animae. ibid. 1610. 8. Konrab Bötter hat diese Schrift gleichfalls ins Teutsche übersett.

Assertiones theologicae de natura et prin-

cipiis sacrae theologiae. Diling. 1609. 4.

Tres quaestiones breviter discussae et ceu `Faculae ad internoscendam Christi in terris Ecclesiam praelatae. Ingolstad. 1610. 8.

Theses de Dominio. Ingolstad. 1610.

Theses de Restitutione praecipuo Justitiae actu. ibid. 1612.

Theses de triplici Baptismo. ibid. 1613. Veith. Bibl. August. Alph. X. p. 127. Seld, Johann. Man hat noch von ihm:

Leichpredig auf Brn. M. Ge. Chrift Muller Schaffner gu St. Lorenz. Rurnberg 1690. 4.

Erflarung des Gefangs der Debora. (Steht als ein Beitrag zu ber gottlobenden Soffelsbergifchen Gefellschaft in D. Donns Nachricht davon. S. 176.)

Chr. Konr. Ropitsch Fortses. des Rurnb. Gel. Ler. von G. A. 2Bill. 2. B.

Sell, Kaspar, der Philosophie und beiber Rechte Doltor, war aus bem Stadtchen Michach in Dberbaiern geburtig und i. 3. 1575, ba er bereits bie Rechte ftubierte, Lehrer ber jungern Religiofen gu Inberedorf. 1584 im Rebr. nahm er bie philosophische Dottormurbe und 1586 trat er bas Lehramt als Profeffor ber Rechte an. 218 i. 3. 1500 Churfurft Da rimilian mit feiner Gemablin perfonlich nach Ingol= fabt tam, erhielt Sell, wie mehrere Professoren ber juridifchen Rakultat, Gehaltszulagen, fo bag er von nun an jährlich 400 fl. bezog. Im Sahre 1603 murbe er (aus welcher Urfache, ift nicht befannt) von feinem bisberigen Lebramt entfernt, und nachbem er gu Munchen über ein Sahr eingeferfert gemefen, end: lich ganglich entlaffen. Er begab fich bierauf nach Defterreich, und farb im August 1008 gu Bing, Er bat gefdrieben :

Oratio Funebris in exequiis Reverendi in Christo Patris ac Magnifici Viri D. Pauli Kretz, Praepositi Monasterii Undenstorffensis in Bavaria, ibidem in magna clarissimorum virorum frequentia 8. Cal. Decembr. anno jubilaeo 1575

habita. Ingolst. 1576. 8.

Disputatio juridica de Substitutionibus.

Ingolst. 1580. 4.

De Sententia et Re judicata ejusque Executione disputatio juridica. Ibid. 1500. 4.

De Fide jussoribus et Mandatoribus Conclusiones. Ingolst. 1501. 4.

Theses testamentariam materiam continen-

tes. Ibid. 1505. 4.

Theses de eo, quod Vi, Metusve causa. Ibid. 1500. 4.

De jure Feudorum Conclusiones. Ibid.

eod. an. 4.

\* Heller, Johann, b. R. Doktor und hofrath in Munchen, wo fein Geschlecht schon um die Mitte tes 15ten Sahrhunderts blühte (vid. Monum. boic. Vol. 21. p. 175.), schrieb:

Reuw Jag und Bendmert Buch I. u. II. Thl.

Brankf. a. M. 1582, fol.

Englische Spftorie. Aus dem lateinischen des Eduard Rifthonus ins Deutsche gebracht. Salzb. 1594. 4.

\* Helmar, Sebaftian, der Philosophie und beiber Rechte Doktor, wurde 1579 auf der hohen Schule zu Ingolstadt Professor der Dialektik, 1584 daselbst zugleich Lehrer des Feudalrechts und Prorektor, und erscheint i. J. 1588. als bischöslich wurzburgischer Rath und Professor der Pandekten auf der dasigen bischöslichen Universität. Bon seinen weitern Schicksfalen ist nichts bekannt. Unter andern sind auch folgende Schriften von ihm:

Theses generales ex universa Aristotelis

Logica desumptae. Ingolstad. 1581. 4.

Assertiones juridicae ex communi Jure Feudorum desumptae et praecipua capita totius materiae feudalis complectentes. Wirtzburgi. 1588. 4.

Hendschel, Tobias. Man hat auch im Drude: Disputatio de Theologiae necessitate et ratione. Ingolst. 1589. 4.

Seine teutsche Uebersetzung bes alten und neuen Testaments ift eine neue, nach ber Sirtinischen Bulsgata verbefferte, Ausgabe von Joh. Edens teutscher Bibelübersetzung, und ift jum drittenmal 1630 zu Ingolstadt aufgelegt worden.

Clement Bibl. cur. Th. 3. S. 374.

Hermann (Hermes, so soll es heißen). Von seinem Fasciculus juris publici ist auch eine britte Auslage erschienen unter bem vorigen Ettel mit bem Busage Pertia vice praelo datus. Salisburgi 1607. 4.

Baun. Nachtr. ju den Galzburg. Rechte:

lehr. G. 7.

Bermann, Wolfgang, nach ber Gitte ber ba= maligen Gelehrten Apriander genannt, ward in ber erften Salfte bes ioten Sahrhunderts ju Detting, im Denn da biefer Bergogthum Reuburg, geboren. Schriftsteller in ber, an Bergog Albert von Baiern gestellten Debitation feiner Schrift de Persecutoribus Ecclesiae, Ingolstad. 1541 fagt, baß er un= langft mit Frau und Rindern aus bem Eril gleichsam nach München, bem Ufpl ber Ratholiten, gezogen fen, um bafelbft unter bem Schute bes baierifchen Bergogs gu leben; fo ift es febr mahricheinlich, bag er fich aus bem Reuburgifden, mo Bergog Dtto Beinrich i. 3. 1542 mirtlich bie lutherifche Religion einführte, auf baierifches Gebieth geflüchtet habe. Mußer biefem ift mir von ihm weiter nichts befannt, als bag er Folgendes gefdrieben :

1) Bander Rirchen, ber heiligen und ber bos: hafften, fampt dero glidern, undterschidliche erkannt: nufs. Munchen durch Und. Schobser 1538. 4.

Unter bem Titel sieht von Wolfg. Sedelii Hand: Donatus ab ipso Authore mag. Wolfg. Herman. 1540.

2) Was die Gmain Chriftlich und Apostolische Rirch für Erübselfait und verfolgung von Tirannen, Rezern und abtrinnigen erlitten hat, auch von ders selbigen Tirannen, Secten, Irrungen, Lebren, Füchten, zwitrachten und auffruren von zenten der Appostel bishero. Mit Schobserschen Lettern. 1539. 4.

Auch unter bem Titel bieses Eremplars steht von bes W. Sedelii Sand: Dono datus est hic libellus Wolfgango Sedelio ab ipso Authore magistro Wolfgango Herman. 1540.

Diefem ift angebunden ein anderes, gleichfalls ge-

- 3) Früntliche Ermanung wider jest schwebende vfrürische Leeren und jerthungen. Im Neuttersthon gedicht. München durch Andre Schobsser. o. J. 4. Unter bem Titel steht auch hier wieder von des Sedelii Hand: Wolfgangus Kyriander hujus carminis author est. 1541.
- 4) Persequutiones Ecclesiae, quas secundum Historicos et Chronographos, a Tirannis, Haereticis et Schismaticis, aliisque hujus farinae hominibus versipelibus et seditiosis, ab apostolorum usque ad nostra tempora sustinuit, et de eorundem sectis, erroribus, fructibus et seditionibus, Collatio. Ingolstad. 1541. 4.

Sier ift die Berfolgungsgeschichte ber katholischen Rirche ausführlicher bargestellt, und jedem Beitabschnitte ein Berzeichniß ber verfolgten Christen und ber gleiche zeitigen Gelehrten beigefügt.

Der bereits erwähnten Debikation fieht voran ein latein. Gebicht M. Wolfg. Hermanns an Herzog Alsbert von Baiern. Nach ber Debikation folgen 3 ans bere lateinische Gebichte von Sebast. Lind, Erasm. Bolph, u. Wolfg. Sebelius. Den Beschluß bes in

121 Bogen beflehenden Wertes macht bas Berzeichnis ber Quellen, woraus der Berfaffer fcopfte.

5) Descriptio Fundationis celebris Monasterii D. Mariae Virginis in Eetal (sic) a Ludovico quarto Rom. Imperatore conditi. Valent. Othmarus anno 1548. m. Maijo Augustae typis excudebat. Debis. dem Abte Maurus von da.

6) Quod Evangelium non in litera, verum in Spiritu et virtute consistat, Collatio. s. l.

1552. 8.

7) In Passionem Domini Prosa Rythmica. a di calcem. In Hebdomada passionis VV. H. dictabat. 1552. s. l. 8. Diesem folgt bie Uebers segung:

Der Paffion und Leiden unfere Berren Jesu Chrifti. In Reimenweiß gestellt. 1552. Um Ende.

D. 28. D. Mugeb. d. Phl. Ulhardt. 8.

Herwart, Friedrich, ein ehler Baier aus Schwindeck, trat in den Jesuitenorden, lehrte um das Jahr 1670 auf der hohen Schule zu Dillingen Phistosphie und starb als Rektor des Jesuiten-Kollegiums zu Landshut i. J. 1676. Er gab im Drucke heraus:

Problemata ex universa Philosophia selecta Disputationi proposita a Franc. And. Comite

ab Atthembs. Diling. 1670. 8.

Herwart, Johann Friederich, ein Sohn bes Worhergehenden. Er war zu München geboren, kam auf die hohe Schule nach Ingolstadt 1615, wurde 1620 zum Doktor in der Rechtsgelehrtheit befördert, und hierauf unter die herzoglich baierischen Rathe aufgenommen. Er gab heraus:

Admiranda ethnicae Theologiae Mysteria propalata; ubi lapidem Magnetem antiquissimis passim nationibus pro Deo cultum: et artem, qua navigationes magneticae per universum orbem instituerentur, a Veterum Sacerdotibus sub involucris Deorum, Dearumque, et aliarum perinde fabularum cortice summo studio occultatam fuisse noviter demonstratur. Accessit exacta Temporum ratio adversus incredibiles Chronologiae vulgaris errores. Opus din desideratum Joannes Fridericus Herwart ab Hohenburg Consiliarius bavaricus ex incompletis optimi Parentis p. m. eruit monumentis atque ad finem perduxit. Ingolstad. 1023. 4. c. fig.

Aus biefen find bie Schriftsteller zu berichtigen, welche bem Joh. Ge. herwart biefes Werk zwar nicht gang ohne Grund, aber boch mit minderem Recht und Genauigkeit zuschreiben.

Bon ber, biesem Joh. Friedr. herwart in meinem baier. Gel. Lerikon beigelegten Schrift: Bon ber hochberühmten ic. Kunft der Reiterei. ist zu bemerken, daß nicht er, sondern ein anderer gleichen Namens, ein Bruder bes baierischen Kanzlers Joh. Georg herwart, ihr Verfasser sep.

Veith. Bibl. August. Alph. X. p. 154.

Herwart, Johann Georg. Er ward zu Augsburg in Schwaben geboren, in Baiern aber erzogen. Sein Bater war Johann Paul Herwart, Patrizier und Septemvir zu Augsburg, und seine Mutter Magdalena Belfer, gleichfalls aus einem Patrizier-Geschlechte dieser Stadt. Als dieser seine Häuser und Güter in und um Augsburg verkaufte und sich 1570 nach Baiern auf sein Schloß Hochenburg begab, kam auch er mit bemselben dahin, und studierte die Nechte zu Ingolstadt 1574, in welchen er die Doktorwürde nahm. Da er sich durch seine erwordene Gelehrsamkeit, durch seinen Scharssinn und tiesen Einsichten bald vor andern besonders hervorthat, wurde

er in turger Beit zu ben wichtigften Memtern beforbert und ju ben ichwierigften Geschäften benübt. Go marb er erftlich Affeffor bei bem faiferlichen Reichshofrath, bann berzoglich = baierifcher gebeimer Rangler und Pfleger ju Schmaben, ferner einer loblichen ganbichaft in Baiern Rangler, und überdieß mar er breier baieris fchen Furften 45 Jahre lang geheimer Rath. ausgebreiteten Gelehrfamfeit wegen marb er von in= und auswärtigen Gelehrten felbiger Beit bochgeschatt. Er fant mit mehreren ausgezeichneten Dannern, als mit Satob Pontan, Matthaus Raber, Mars tus Belfer, David Sofdel, Johann Repler, Johann Meurfius und andern auf vertrautem Rufe und in freundschaftlichem Briefmechfel. Much befag er eine anfehnliche Bibliothet, Die befonders reich an ichabbaren Werten aus ber griechischen Literatur Er vermachte fie bei feinem Ableben bem Je= fuitenkollegium ju Ingolftabt; nach ber Aufhebung Die= fes Orbens marb fie aber mit ber bortigen Universitats: bibliothet vereiniget. Er murbe in U. g. Frauen Stifte und Pfarrfirde ju Dunden begraben, wo fein Epitaphium noch vorhanden ift.

Bei feinen Schriften ift zu berichtigen :

Tabulae Arithmeticae universales, in folio regali, kamen zu Ingolstadt 1611 heraus. Bon dies fem Werk thut Meldung Soh. Andr. Fabricius in Abriß einer allgem. Historie der Gelehrs. T. 1. p 450 und 453., wo er ihn den berühmtern Arithsmetikern beigählet.

Novae, verae et exacte ad calculum astronomicum revocatae Chronologiae, seu temporum ab origine mundi Supputationis Capita praecipua; quibus tota temporum ratio continetur et innumerabiles omnium chronologum errores deteguntur. Monachii Bavariani. 1012. 4. Dieß ist der vollständige Titel des Weits. Ludovicus IV. Imperator defensus etc. Bon einigen Gelehrten wird nicht her wart, sondern der Zesuit Sakob Keller für den Berkasser dieses Werkes gehalten, wie Clement. Biblioth. curieus. histor. et critiq. T. IX. p. 451. und besonders der berühmte Leibnit in Miscellan. Leibnitian. edit. a Frider. Fellero. 1718. 12. in dem Buch Otium Hannoveran. p. 141. behaupten. Zedoch wenn man dieses auch zugeben muß, so gebühret doch der ganze Ruhm dieses Werkes nicht dem einzigen Keller, sondern der größte Theil desselben ist unserm herwart zuzuschreiben, da aus der Zueignungsschrift desselben an den Herzog Marimilian erhellet, daß er Urheber und Leiter dieser Schrift gewesen sey.

Ueberbieß gehoren noch zu ben Schriften Bermarts:

Thesaurus Hieroglyphicorum. August. Vindel. 1610. in fol. Besteht aus 26, in Aupser gestochenen Blättern ohne beigesetten Tert.

Admiranda Ethnicae Theologiae mysteria propalata. Begen biefer Schrift ist ber folgende Artifel nachzusehen.

Additiones et Emendationes in Marci Velseri Libros de rebus boicis. Diese hatte er an bem Rande seines Eremplars hinzu geschrieben, und der geheime Rath Joh. Caspar Edler von Lippert würdig gefunden, seiner neuen, von ihm besorgten, und zu Augsburg 1777 in 8. herausgegebenen Auslage Belfers beidrucken zu lassen.

Veith. Bibl. August. Alph. X. p. 142. Doppelmapr Nachr. von Murnberg. Kunftl. p. 88. Acta Philosophor. 7. — 12. St.

\* Hefeloher, Johann, aus dem Gefchlechte berer von Sefeloe, Sefeloher ober Safeloher, mar ein Lieberbichter und lebte um 1470. Hund, im 3ten Theil feines Warpenbuchs, S. 328 und 29, fchreibt von ihm also: "Der hafeloherwappen vast wie ber hinberfircher ain Reh, allain hat bas Rech zwei Efeise
köpf, wie sonft Roßköpf auf bem Belm auch also
u. s. w. hanns hefeloher hat vill schöner teutscher lächerlicher und artlicher lieder gedicht, als unnder anbern von einer Paurnhochzeit und gefächt,
sencht an von ppperlichen Dingen, so wöllen würs
heben an. Item auch ein Liedt von Ihme selbs,
ansahent, hänsel hafeloher, wie lang willtn
tappisch fein." heseloher war Pfleger oder Landrichter zu Pähl, wo er einen gefrenten Sig hatte; er
starb 1470, und wurde in der Pfarrkirche zu Beilheim begraben.

Sein Bruder Andreas, auch Pfleger zu Pahl, war gleichfalls ein Dichter, und ftarb zu Weitheim i. J. 1471. Ihm und seinem Bruder, dem obigen Johann, verschrieben die baierischen Herzoge Iohann und Sigmund die Pflege Pahl, sammt dem Umgeld, ihrer getreuen Dienste wegen, die sie ihren Uhnperren, ihrem Bater und ihnen selbst geleistet hatten, im Jahre 1460. Dieser Heschlocher oder Hosenlocher ist versmuthlich mit dem Berkasser des "Schmählieds gegen die Schweizer" (in des Knaben Bunderhorn, von H. Venim u. Bentano) eine und dieselbe Person. S. Neuer litterar. Unzeiger. Munch. 1807. Nro. 10. S. 158. II.

Hieber, nicht Hueber, Oswald, war regulirter Chorherr bes Stifts hegelwerth im Salzburgischen, und zu Linz in Oberösterreich 1639 geboren. Er bezgab sich erst im 43sten Jahre seines Alters in besagztes Stift, nachdem er schon vorher 18 Jahre im Weltpriesterstand gelebt hatte. Er stand als ein ausznehmend frommer und eifriger Seelsorger nach einander zwei zum Stifte gehörigen Kirchen vor, und starb endlich zu Hause den 25. Mai 1693.

Sieronnmus de Berdea. Bu feinen hanbichrift= lich hinterlaffenen Berten geboren noch:

Carmen devotum de Christo Domino et B. V. Maria 4.

Adversaria erudita ex Ascesi. 4.

Adversaria ex Historia. 4.

Remedia contra tentationes. 8.

Tractatus de Contemplatione Dei. 8.

Legenda S. Wolfgangi metrice scripta. 4. De passione S.S. Floriani et Georgii M.M.

Commentarius in Tractatum de Suppositionibus in L. L. Priorum, Posteriorum et Topicorum. 1459. 8.

Commentarius super Donatum 1449. 4.

Sermo de novo Anno. 4.

Exhortatio ad quendam Novitium in Tegernsee. 4.

Devotae Contemplationes. 4.

Oratio metrica de B. V. Maria 4.

Alphabetum ex Summa Pisani. 4.

Tractatus de septem gradibus ad amorem ac cognitionem Christi. 8.

Tractatus de Via purgativa illuminativa et perfectiva. 8.

Tractatus de vita hominis spiritualis.

Speculum Exemplorum. 8.

Adversaria ex Dictis Doctorum, Recommendationes, Collationes, Epistolae ad Studiosos Viennenses. 4

Glossae, seu Commentarius in vitam S. Wolfgangi Episcopi. Author Legendae fuit Frater ord. S. Benedicti Professus monasterii S. Emmerami. Author Commentarii Hieron. de Werdea. fol.

Expositio Grammaticae Alexandri de Villa Dei. 1447. 4. Mehr andere und fast ungahlige Schriften von ihm werben noch in verschiedenen Bibliotheken angetroffen. Ein handschriftlicher Rober bes Alosters Cremsmunster fagt, er habe so viele Bucher geschrieben, daß sechs Pserde nicht im Stande waren, selbe wegzuführen.

Hiltbrand, Bonifag, ein Bifterzienfer zu Gottszell in Niederbaiern, wurde ben 25. Februar 1658 jum Abte erwählt und flarb 1689. Er überfette aus

bem Lateinischen ins Teutsche:

Bifterziensische Ordensannalen, welche Wilhelm II. gleichfalls Abt gu Gottegell, fol. in 5 Theilen ju Augs-

burg bem Drude übergeben hat i. 3. 1740.

Hitprand, Johann, ein Doktor ber Philosophie und Medizin, war vom Jahre 1580 bis 1607 Stadtphysikus zu Passau, wo er im Jahre 1588 bie Tochter bes Pflegers Johann Schweikel zu Biechtensstein, Ursula mit Ramen, heurathete. Dieß ist aus einem lat. Gedichte bes bamaligen Dompfarrers und gekrönten Dichters Hueber, welches dieser auf Hiltprands Vermählung versaßte, ersichtlich. Sonst hat man keine Nachrichten von ihm, als daß er folgende Werke in die Vresse gab:

Regiment, wie sich allerlen Stande in diesen gefährlichen Zeiten vor der Pestilenz, so jet und im Land zu Desterreich und Behäm auch andern umliegenden Dertern die Menschen plöglich über, fällt, bewahren sollen. Nurnb. bei Niklas Knorrn. 1584. 4. — Dem Werke steht voran ein lat. Gebicht von obbesagtem Dichter Barth. Hueber von Landshut. — Im solgenden Jahre gab der Verfasser bei Matthäus Reminger zu Passau einen Luszug das von heraus, den er i. J. 1607. zu Ingolstadt in 8. wieder ausseun ließ.

Unterweisung fur die Bebammen und ichman:

gern Frauen. Ingolftadt 1601. 4.

Bilg, M. Johann, von Landshut in Baiern

geburtig. Ihm werben zugefdrieben:

Theses theologicae de locali circumscriptione Corporis Christi, veraque ratione unionis hypostaticae. Adversus Ubiquetariam Sectam. Propositae pro utroque in SS. Theologia Baccalaureatus gradu obtinendo. Ingolstad. 1597. 4. Sie sind bedigirt bem Abte Bernhard Hilz von Nieberaltaich und bem herzoglichen Rath Utrich Sper, seinen Gönnern.

Henediftinerkloster Benediktbeuern, studierte in ben Sahren 1589 und 1590 auf ber hohen Schule zu Ingolstadt Philosophie und gab nach Beendigung bes Studiums berfelben in die Presse:

Theses logicae ex Prolegomenis et Porphirio: et physicae ex I. et II. Physicorum. Ingolstad. 1590. 4. Das beigefügte Chrengedicht ift von dem berühmten Jefuiten Seb. Heiß aus Augsburg, welchem hirschauer ein Jahr früher bei einer ähnlichen Beranlassung gleichfalls ein lateinisches Gesticht zugeschrieben hat. Er starb in der schönsten Bluthe seiner Jahre den 4. November 1609.

\* Hochberg von, Wolfgang Belmhard, geboz Hohberg ren aus einem abelichen Geschlechte in Desterreich ben 20. Oktober 1612, war ein guter teutscher Dichter. Er biente lange Zeit im Krieg, sette aber nebenbei die Studien immer fort, verkaufte endlich seine Güter wegen der Religionsänderung, gieng 1665 nach Res gensburg und starb baselbst 1686. Er schrieb:

Georgica curiosa, oder bas adelige Land, und Feldleben. Nurnberg, 1716. 3 Bande in Fol.

Der Sabsburgische Ottobert ein Beldengedicht in 36 Buchern, bas zu Leipzig 1664 in 8. heraus- fam. Rebft noch mehr andern Gedichten.

L' Advocat hiftor. Handworterbuch von Lobenschiold.

Sochwart, Loreng. Bu feinen Schriften ge-

Rerum mundi ingens Chronicon, wie auch Historia complectens Ecclesias, Abbatias et Coenobia ratisbonensia.

Bon dieser schreibt Baffenberg in Ratispona illustr. pag. 83, daß sie in einer bedaurungswürdigen Bergessenheit lägen, ober vielleicht schon genzlich zu Verlust gegangen sepen, da sich Niemand- gesunden habe, ber sich um den Namen dieses verdienstvollen Mannes oder um seinen gelehrten Nachlaß angenommen hätte. Dasselbe Schickfal soll auch seinem Berke: Schedae et Adnotationes ad Catalogum Episcoporum Ratisbonensium (mit Urkunden) widerschren seyn. Bon Desele in Tom. I. Scriptor. rer. boicar. pag. 157 behauptet, daß hund und Gewold diese letztere Schrift in händen gehabt hätzten. Sie soll sich in der Bibliothek des herrn kurzsten von Palm zu Regensburg befunden haben.

Hochwart hat auch bas Buch bes Bruschius de Laureaco veteri verbessert, wie bieses Adam von Urli in des heil. Maximilians, Erzbischoses zu Lorch, Leben und Martyrerthum, S. 8. mit folgenden Borten bezeuget: "Hochwart hat auf Berzstangen des Domkapitels zu Passau Bruschens Buch "eben in dem Jahre 1553, wo dieser zu Basel es "heraus gab, von allen Anstößigkeiten gefäubert und "in vielen Stücken verbessert. Allein es ist dieses "Hochwartische Berk, das von andern bis auf den "Todfall des Bischoses Urbans fortgesett worden, niemals im Drucke erschienen. Es sind auch die Absschriften desselben überaus selten, wie denn der "scharssüchtige Desele, welcher in einem Bande seiner

,,al=

"alten baierischen Geschichtschreiber aller übrigen Schrifs, ten bes Sochwart ermahnet, feine Nachricht bavon "gehabt hat."

Andr. Mayr Dissert. de Canon. Ratisbon.

\* Hoermann, Simon, mit bem Beinamen Bavarus, weil er vermuthlich ein geborner Baier war, ein Prior bes Frauenklosters Altomunster, Brigittinerordens, in Oberbaiern, lebte am Ausgange bes 17ten Jahrhunderts und schrieb:

Reuelationes coelestes Seraphicae Matris S. Brigittae ordinis S. Salvatoris Fundatricis.

Monachii. 1680. fol.

\* Hofmann, Chriftoph. In ber Bibliothet gu St. Emmeram in Regensburg wurden von ihm unter ben Sanbichriften aufbewahrt:

Sermones Capitulares LXXXVII.

Hymnologia nocturna et diurna. Das ihm auch hier beigelegte Chronicon Bohemiae gehort nicht ihm, sondern einen Unbekannten an, weil es schon im Sahre 1444 verfaßt wurde.

Sunthner Litterar, Unstalten. Bb. 3. S. 217 ff.

\* Holand, Johann, ein baierischer Gerold,

chanvon Eggenfelden, einem Markte in Oberbaiern, ges

burtig, lebte in ber ersten Hälfte bes 15ten Sahre

bunberte. Man bat von ibm:

Eines Ernholts zu der Zeit Rhanser Sigmunden umb das Jahr Christi 1424. Reimb, dars inn er den maisten taill Bayrisch Rittermessig Adels auf beger Herr Caspar Schlickens Rhanserlichen Cannellers verzell. Sie stehen in Raymundi Duellii lib. 2. p. 255. Excerptor. Genealogico-historicor. Lips. 1725, wie auch in Mar. Einzingers von Einzing Baierischen Löwen. Bd. 1. S. 326. u. f.

Sollyng, Comund. Bu feinen Schriften find

Theses therapenticae de Medicamentis Catharticis non nisi tempestive cautissimeque adhibendis Ingolstad. 1599.

phoro Silberhorn S. J. Matheseos Professori.

Hueber, Chriftoph, mahrscheinlich ein Baier, Tebte gegen bas Enbe bes 16ten Jahrhunderts. Dir wurde von biesem Gelehrten nur folgende Schrift bekannt:

Summarische Historia und wahrhaftige Geschicht von dem Leben, Lehr, Bekanntniß und Ableiven M. Luthers und J. Calvini 2c. Ingolftadt
bei David Sartorius. 1582. 4.

Hueber, Johann. Er war von Schweinbach in Baiern gebürtig und wurde, nachdem er fünsthalb Jahre die Stelle eines Kooperators an der Pfarrkirche zu U. E. Frau in Ingolstadt versehen hatte, i. I. 1616 zum Pfarrer baselbst ernannt. Er verließ aber diese Stelle wieder 1635 den 25. März, und gieng nach Regensburg, wo er ein Kanonikat bei dem kaiserte Kollegiatskifte zur alten Kapelle erhalten hat, und der Bischöfe Albert IV., Grasen von Törring, und Franz Wilhelm, Grasen von Wartenberg, geistlicher Rath geworden ist. Sein Sterbjahr ist unbekannt. Vermuthlich ist er auch der Versasser von solgenden Schriften:

Breviloquium S. Bonaventurae ein Gefreach zwischen dem Menschen und der Seel. Ingolftadt 1575. 8.

Dren Bucher von Berachtung ber Welt Fr. Didaci Stellae Minoritae aus dem Spanischen verteutscht. Ingolft. 1599.

huebmaier, Balthafar. Bu feinen Schriften

und beren Musgaben ift nachzutragen :

Ein ernftliche Chriftenliche Erbietung an einen ersamen Rate zu Schaffhusen, durch Doctor Baldagar hubmor von Fridberg Pfarrern zu Walds: hut beschehen 1523. 4.

Bon der Chriftenlichen Zauff der Glaubigen

ausgangen. 1525. 4.

Ein Gesprech Balthasar Submors von Fridberg Doctors auf Manfter Ulrich's Zwinglius zu Zurich Tauffbuchlein von dem Kindertauff. Nicolspurg. gedr. durch Simprecht Sorg genannt Froschhouer. 1520. 4.

Der vralten und gar neuen Lerern vrtail, das man die jungen Rindlein nit tauffen folle, bis fp im Glauben underricht sind. Nicolspurg. 1526. 4.

Gin ainfeltige Underricht, auf die Bort: bas ift der Leib mein in dem Nachtmal Chrifti. Eben.

bafelbft 1526. 4.

Uon kegern und iren verbrenner vergleichung ber Geschriften, durch Doctor Balthagar Fridbergern pfarrern zu Waldshut zu gefallen bruder Unsthonium vicarien zu Costanz dem außerlesnen Thors wächter on ain Pusannen. Die wahrhait ist unstödtlich. Unno M.D.24. Jar. 4. 1 Bogen.

Schlußreden, die Baldagar Fridberger Pfarrer zu Balzhut, ein Bruder Huldrychs zwynglis, dem Joanni Edio zu Ingolftatt, die meysterlich zu ergminiren fürbotten hat. Die wahrhent ist untödlich.

1524. 4.

Pang. Unnal. Bb. 2.

Sohann Fabri, Dottor und Bifchof ju Bien, bat von Balthaf. Submaier eine Schrift in Drud gegeben, unter bem Titel: Urfach warumb der wie derteuffer Patron, und erfter Unfenger Doctor

Balthasar Submayer zu Wien auf den zehendten Tag Martii. Anno M.D.rrviji. verbrennet sen. Ohne Ort und Jahr. Wien 1528. 4. 3 Bogen, worin eine Erzählung von seinem Leben enthalten.

Sumel von felt. u. fehr felt. Buch. Bb. 1.

St. 32. S. 1218.

Eine kurze Lebensbeschreibung Hubmaiers nebst seinem Bildniß findet sich auch in dem Werkchen, bas ben Titel hat: Greuel der vornehmsten Hauptkeger. Lepben 1600. 8. Auch konnen nachgesehen werden des jungern Schelhorns Sammlung für die Gesschichte Bd. I. S. 314. u. f. und das literar.

Museum. Bd. II. S. 449 - 455.

Sund, Bigularus. Bon feinem außerft feltenen Wert baierifches Stammbuch ift noch anzumerten, baß auf ben, bemfelben voranstehenben 12 Blattern fich 185 Bappen ohne bie leergebliebenen Bappenfchilbe befinden, und bag basfelbe ju Ingolftabt follte neu aufgelegt, und mit bem britten, noch handschriftlich porhandenen Theil vermehrt werben. Johann Lieb, durbaierifcher Archivar, ließ auch wirklich auf 31 980= gen eine Unzeige barüber bruden, worin auch ber Inbalt ber 3 Theile angegeben murbe. Unbreas be la Sane, atademifcher Buchhandler in Ingolffabt, hatte auch ben Plan, alle brei Theile, mit vielen Bufagen vermehrt, auflegen ju laffen, und ju bem Enbe burch einen gebruckten Entwurf bie gange Ginrichtung bes Bertes bekannt gemacht. Die Musfub= rung besfelben batten vorzuglich zwei bamalige, um bie geneglogische Wiffenschaften verbiente Gelehrten, nam= lich ber durfurfil. Softammerrath Johann Abam von Speth, und Agnel Canbler, aus bem Muguffinerorben , übernommen. Der lette Berfuch , ben 3ten Theil biefes Stammbuchs bruden zu laffen, gefchah 1779, aber blos bie geringe Ungabl ber Gubffribenten verhinderte abermals biefes ruhmliche Borhaben. Endlich versprach ber selige Pet. Paul. Fisnauer, (in seinem Vorber. zur Biblioth. zum Gebr. ber bair. Gesch.) bei jedem Theile dieses seines Berkes aus dem Eremplare des Manuskriptes, das er befaß, einige bair. adeliche Geschlechter zu liesern und auf diese Art nach und nach den ganzen dritten Theil des bair. Stammbuches herauszugeben. Allein es ist auch dieses unterblieben, da, bekannter Weise, die besagte Bibliothek nicht mehr fortgesetzt wurde.

Uebrigens ift noch zu erinnern, daß ber hands schriftliche Rober vom britten Theil bes Hunbischen Stammbuchs, welcher in Defeles Bibliothek sich besfand, nicht in die churfurft. Bibliothek gekommen sep. Denn nicht ber Churfurft, sondern ber Pralat in Rotetenbuch kaufte die vortreffliche Defelische Bibliothek, in ber sich jener Rober befand, für 20,000 Gulben. Diefer Koder ift allen übrigen bieses Beites weit vorzugiehen, weil der fleißige Defele nach seiner Gewohnscheit Anmerkungen an den Rand beigeschrieben hat.

Mehrere Nachrichten von biesem feltenen Berke Baierisch Stammbuch liefert Theophil. Sincer, in Notit, histor. crit, Libr. vet, rar.

p. 282.

Bu ben Schriften bunbe gehoren noch:

Anmerkungen gur Erlauterung teutscher und lateinischer Urkunden und anderer baierischer Bifto-

rien und Alterthumer.

Diefer Auszug, wie ihn ber Berfaffer felbft nennt, fiehet zu Ende bes zweiten Theiles bes baier. Stammbuchs; ber fleißige P. P. Finauer hat felben feiner Brauchbarkeit wegen bem zweiten Theil feiner oft berührten Bibliothek einverleibt.

Fürstlich Pfalzische und Bairische Genealogia nebft andern zur pfalzbairischen Geschichte gehörigen Sachen, — tam zu Augsb. 1632. Fol. heraus und ift sehr selten. Die Sandschrift bavon befindet sich

in ber Conerischen Bibliothef zu Nurnberg. Murr Memorab. Biblioth. Norimb. P. II. pag. 63.

In einigen Bibliotheten trifft man eine noch ungebrudte geographische und politische Beschreibung von Bajern und eine Genealogie der Bergoge in Baiern von Sund an.

Theoph. Sinc. Notit. histor. critic. libr. vet. rarior. p. 257.

Sunger, Albert. Bei einigen von feinen Schriften find noch folgende Ausgaben beigufegen:

Theses de Principiis rerum naturalium. Ingolstad, 1507, 4.

Theses philosophicae de natura et arte.

ibid. 15.69. 4.

Theses de peccatis. ibid. 1570. 4.

Disputatio theologica de Fine ultimo hominis seusipsa Beatitudine. ibid. 1571. 1595-14.

Disputatio de fide et infidelitate. ibid.

1571. 4. (/1)

Adversus novos et veteres errores de anima cum conclusionum centuria. ibid. 1575. 4.

Disputatio de Absolutione praecipuo Sacramenți Poenitentiae capite. ibid. 1575. 4.

Disputatio de modo, quo Deus ab intellectu creato cognosci potest. ibid. 1505. 4.

Disputatio de Sacramentis in genere. ibid.

Hunger, Wolfgang, hat Notas ober Adnotationes in Joan. Cuspiniani historiam Caesarum geschrieben, über die aber Nachstehendes zu bemerken ist: Der Titel bieser Schrift lautet: Joan. Cuspiniani de Caesaribus atque Imperatoribus Romanis opüs insigno: Vna cum Vuolphgangi Hungeri Jureconsulti doctiss. Annotationibus,

quibus innumera cum hujusce Auctoris, tum aliorum historicorum loca et restituuntur et explicantur Basil. per Jo. Oporinum et Nicol, Beylingerum in Fol. Es ift zwar bas Drudjahr nicht angegeben; ohne 3weifel erfchien biefes Bert aber um das Sahr 1561 ober 62 im Drude. im Jahre 1561 ift bie Bueignungsfchrift Alberts Renffenstann an Johann Jacob Fugger Kal. Febr gefdrieben, worin er bezeugt: ideo se Cuspimini Librum edidise, ut Wolfgangi Hungeri amici et adfinis conjunctissimi adnotationes jam absolutas, potissimum teritu vindicaret. Daraus lagt fich fcbliegen, bag biefes bie erfte Ausgabe fen, welche Hungeri Adnotationes enthalt; alfo ift bie vom Sahre 1555 bier angegebene gar niemals ericienen. Roch eine anvere Musgabe mit bem nämlichen Titel erfcbien gu Frantfurt typis Wechelianis ap. Claud. Marnium et haeredes Joan. Aubrii 1601. Fol. Fre Ving Adparat. litterar. Tom. I. pag. 584 et sey.

Bu Sungers Schriften gehort noch: 319da91

Linguae germanicae vindicatio adversus exoticas quasdam, quae complurium vocum et dictionum mere germanicum Etimologias ex sua petere sunt conati. Argentorat. 1580. 8. 3ft liber rarissimus. Bauer Bergeichn. felt. Bich. 2. Ib.

Sein Excitatorium aulicorum etc. ift zu Straß:

burg 1593. 8. gedrudt worben.

3.

Jacob ober Jacobi, Bolfgang, von Beffor brunn in Baiern geburtig, lebte in ber letten Balfte bes 16ten Sahrhunberts, fand in bemi Rufe eines

guten lateinischen Dichters, studierte gu Ingolfladt Phis losophie und Theologie, nahm in festerer die Licentias tur und wurde Stadtpfarrer zu Landsberg um 1590. Bon ihm sind folgende lateinische Gedichte im Drucke erschienen:

Poema sacrum in diem Purificationis Scissmae Dei genitricis Mariae dedicatum nomine Congregationis academicae B. Virginis III. D. D. Ladislao lib. Baroni a Torring, Domino in Stein et Pertenstein. Ingolstad. 1584.4. Subjunxit Mantissae loco septem Epigrammata elegiaco et sapphico metro in eandem Purificationem.

Carmen gratulatorium sapphicum dedicatum Conrado Vogelio Buchaviensi Suevo. Ibid. 1584. 4.

Carmen de Augustissimo Sacramento nomine praefatae Congregationis. Dedicatum nobili adolescenti Conrado a Rechberg de Hochenrecherg. Ibid. 1584. 4.

Carmen gratulatorium Michaeli Herero Can. reg. Baumburg, et Vito Prieffer Alumno Ducali impress. cum carminibus gratulatoriis Edmundi Hollyngi Angli. Ibid. 1584. 4.

Carmen aliud hexametris dedicatum in Epaenesi gratulatoria Jodoco Brumio Hildesheimensi Saxoni J. U. Doctori creato. Ibid. 1584. 4.

Carmen Epicum inter Carmina Natalitia M. Balthasaro Schreyvogelio, sive Adomo Soc. Jesu Professori inscripta. Ibid. 1585. 4.

Congratulatio D Andreae de Luchis Neapolitano: Austriaco ad Philosophiae Magisterio 4. Calend. Maias promoto. constat hoc Carmen 180 hexametris. Ibid. 1587. 4. Epaenesis gratulatoria alia vario Carminum genere. Ibid. 1587. 4.

Jacobarus, Bitus. Bu feinen Schriften find noch folgende nachzutragen:

Carmen gratulatorium in honorem Eruditione et virtute praestantis Viri D. M. Jacobi Strauss Labacensis Carnioli cum Magisterii gradum sumpsit. Viennae 1558. 4.

Panegyricum de Divo Leopoldo Austriae

Duce. Vienn. 1560. 4.

Historia Jonae Prophetae elegiaco carmine scripta. Vienn. Dhue Drudjahr. 4.

Symbolum Athanasii elegiaco carmine

scriptum. ibid. Done Drudjahr. 4.

Triumphus gloriosissimus Filii Dei ascendentis ad dexteram aeterni Patris carmine celebratus in Archigymnasio viennensi. Ohne Drudjahr, aber bei Hofhaltern und zwar 1559. 4. aebrudt.

Gratulatoriae Acclamationes in honorem trium Candidatorum Herman. Winckel, Mich. Engelmair et Joan. Zenoniani, cum in utroque jure Doctoralem Lauream consequerentur. 9na Octobr. 1560. ibid. 4.

Vor seinem Abzug von Wien nach Ingolstabt gab er noch eine Sammlung seiner Gedichte beraus, unter bem Vitel: Sacrorum Carminum Liber

primus, bei Bimmermann 1561. 4.

Zwei poetische Applause auf die medicinische Doctorwürde Adams Myricianus und Adams Schillings ex typographia Weissenhorniana. 1565 und 1567. 4.

Denis Buchdr. Gefc. Wiens.

\* Johann, ein Pramonftratenfer : Chorherr aus bem Stifte Steingaden, im Anfange bes 17ten Sahr:

hunderts, war ber trefflichste Dichter feiner Beit. Er fchrieb mehrere Werke, ließ aber immer aus Demuth feinen Namen weg und feste nur die Anfangebuchftaben besfelben, S. M., bei. Unter biefe gehören:

Vita pietissimorum juxta ac potentissimorum monasterii Staingadensis Fundatorum Guelfonis VI et Guelfonis VII. anno 1008.

Fasti Steingadenses, sive Chronicon Abbatum ejusdem Canoniae a prima fundatione ad sua usque tempora. an. 1000.

Beide find in elegischen Berfen abgefaßt unb

liegen noch im Manuffript.

Spirit. Liter. Norbert.

## R.

Rarg, Johann Friederich. Er war um 1647 geboren, betrieb zu Rom, Paris, Prag und Bamberg seine Studien, und wurde vom Kaiser Leopold in Angelegenheiten nach Rom geschickt. Bei dem Herzoge in Baiern und Churfürsten zu Kölln, Joseph Clesmens, erhielt er die Ehrenstelle eines ersten Kanzlers und Ministers, nebst der Würde eines Abres auf dem St. Michelberg. Er starb den 30. November 1719, da er fast das 72. Jahr seines Alters erreicht hatte. Bu seinen Schriften ist nachzutragen und zu bemerken:

Pax religiosa, sive de Exemtionibus et subjectionibus Religiosorum: Opusculum curiosum, utile ac universam prope auctoritatis episcopalis materiam facili et plana methodo theologice, nomo-canonice, historiceque pertractans hodiernis juribus ac usibus accommodatum. Herbipol. 1080. 12.

Dies ift bie vollftandige Ueberschrift biefes feltenen, und eines feiner vorzüglichften Berte. Es wurde ju

Rom unter bie verbothenen Bucher gefeht, und Sacob a S. Antonio, ein Rarmelit, bat Darauf in feinen Consultationibus canonicis geantwortet. Das in bem Beriton angeführte opusculum de Exemtionibus et subjectionibus clericorum ist mit biefem eine und bie namliche Schrift.

Fecialis pacis religiosae. Abelung in Sup: plement. ju Joch. Gel. Lexifon giebt eine Musgabe von 1688 an. Dieg ift eine Gegenantwort auf Die Schrift bes befagten Rarmeliten.

Friedreiche Wedanken über die Religione : Bereinigung in Teutschland aus dem Worte Gottes, Concilien, Batern und Rirchenhiftorien jufammen-getragen. Burgb. 1679. 16.

Dissertationes theologicae, nomo-canonicae, historicae et polemicae ad Constitutionem Gregorianam de immunitate locali Ecclesiarum, seu de jure sacri Asyli. Colon, 1000. 12. Muf bem Titel Diefer Schrift nennt er fich : insign. Eccles. Colleg. Monac. B. V. Decanus. 135.6

Vita, mors et gloria S. Joannis Nepomu-

ceni. Bonnae. 1702. 12.

Pacifica occupatio diurna ecclesiasticorum et laicorum, sive Praxis quotidiana diem cum fructu pie transigendi, orandi, meditandi, celebrandi et audiendi Missam, communicandi, laborandi juxta suam cujusque vocationem, et diem cum pace claudendi. 12.

Amussis Eupistica. 12.

Appendix Coloniae sanctae secunda, quaenam Praerogativae ex communi gentium cons ensu maxime quoad exercitium domesticum religionis Legatis, Ablegatis extraordinariis et residentibus in terris Principum, ad quos missi sunt, debeantur: Debft Beinrich Lidbergs heiliges Colln.

Diarium quoddam vel Protocollum. Lateis nisch zu Lüttich und teutsch zu Bonn 1696, auf wels des bas Domfapitel von Kölln geantwortet hat.

Harzheim Biblioth. Colon. Agricol. Bibl. eccles. Tom. IV. Abelung Suppl. ad Jöcher.

Rahmaier, Georg, ein Rathsberr ju München, von bem sich in ber koniglichen Bibliothet hanbschrift= lich befinden:

Jahresschriften der Stadt Munchen von dem Jahre 1396. in Fol.

Reck, Johann. Sein Leben hat ber fürstlich: baierische Rath zu Munchen, Erasmus Bend, beschries ben; es ift bem Berke vorgesett:

Selectiorum — Joannis Keckii — Sacrorum sermonum sylvula. Tegernsee 1574. 8; auch abgebruckt bei Meichelbeck histor. Frising. Tom. II. P. II. p. 233. n. 326., wo jedoch der Rame des Berfassers nicht genannt ist.

Reller, Jacob, Sesuit. Seine Schrift wider Frankreich, betitelt: Mysteria politica, 1625. 4. wurde durch einen Urtheitsspruch des Gerichtshofes zu Paris verbrannt, von der Sorbonne untersucht, und vom französischen Klerus verdammt. Da weder das Chatelet, noch die Sorbonne, noch die Klerisen sich beswegen deutlich erklärte; so kann man diesen Worsfall nur den verderblichen Marimen zuschreiben, welche gegen die Unabhängigkeit der Könige sprachen und des ren man Kellern beschuldigte.

Reneffe, Athanasius, ein regulirter Chorhert aus bem Stifte Diessen in Oberbaiern, in ber Mitte bes 17ten Sahrhunderts, war aus bem französischen Flandern geburtig, und diente anfangs unter bem Mislitär als Quartiermeister, gerieth aber (aus welcher

Urfache, ist unbekannt) in gefängliche Berhaft. Er machte bann ein Gelübb, Gott in einem geistlichen Orden zu bienen, wenn er daraus befreit wurde. Diefes geschah auch, und er nahm in Baiern ben Orden ber regulirten Chorherrn in bem Ktofter Diessen an, und legte baselbst 1641 die Gelübbe ab. Er übersetzte aus ber französischen in die lateinische Sprache:

Anonymi Canonici regularis Congregationis gallicanae Contestatio super Authorem librorum de imitatione Christi in tres partes divisa et Parisiis edita. 1652. 4.

divisa et Parisus edita. 1052. 4. German. Canon. Augustin.

Rimpfler, Gregor, war von Salzburg geburtig und trat im Sabre 1641 zu Schepern in ben Bene-

biktiner Drben. Bon 1646 an studierte er in bem Konvikte zu Salzburg, ward am 1. Juli 1653 an ber dorkigen Universität zum Doktor Juris, und am 8. Juli zum Doktor ber Theologie promovirt und erzhielt hierauf ben Lehrstuhl bes geistlichen Mechtes. Nachdem er 5 Jahre mit allgemeinem Beisall bozirt hatte, kehrte er in sein Kloster zuruck. Hier wurde er bald zum Prior erwählt, und, nachdem er diese Stelle 36 Jahre rühmlich bekleidet hatte, zum Abte bes Klosters befördert. Er starb am 4. November 1693 im 68. Jahre seines Alters. Als Abt hat auch er sich unter Anderen vorzüglich verwendet, um eine Benediktiner Gongregation in Baiern zu Stande zu bringen.

Baun. Rachr. v. Galzb. Rechtel. G. 37.

\* Klostermanr, Mathias, ein Dottor ber Mebicin, geboren ju Ingolftabt, wo er 1530 bie Dottorwurde erhalten hatte, von bem mir allein bekannt ift, daß er geschrieben hat:

Chronographia particularis in gratiam Illstrmi Principis Alberti Bojariae Ducis congesta

Authore M. K. D. Monach. 1567.

Bei Meberer in Annal. Acad. Ingolstad. P. I. pag. 138. fommt ein Martin Kloftermant vor, welcher ein geborner Ingolftabter war, und 1530 bas Doftorat in ber Medicin genommen hat. Sollte es vielleicht ber nämliche fenn?

Roelner, Augustin. Bu seinen Schriften gebo-

Genealogia Ducum Bavariae et Comitum Palationorum Rheni, ober Blutftammen und Sipp: schaft der Berjoge von Bajern und Pfalzgrafen am Rhein.

Diefe Schrift hat Professor Fried. Chriftoph Sonathan Fifther in novissima Scriptor. ac Monument: rerum germanic. Collectione edit. Halae 1781. 4. Tom. I. pag. 135. aus einer Sandidrift Marquard Frebers in Drudegegeben, bat fie aber als eine Arbeit bes Frebers felbft, aus gewiffen in ber Borrebe angezeigten, Grunben angeben wollen. Allein es ift erwiesen, wie in Cl. Veithii Biblioth. August. Alphab. III. p. 75 -80. fann nachgelefen werben, bag bem Freber offenbar nur bie Bufage und Fortfetung bis auf feine Beit gehoren, und er bas toelnerifche Wert nicht nur blos benütet, fondern auch wirklich und buchstäblich beibe= halten und feine Bufate in bem toelnerifchen Tert nur eingeschaltet habe. Gine Sanbichrift von biefer Genea= logie bes Roeiner befag unter feiner Bucher : und Manuffriptensammlung ber Berr Doctor Joh. Beinr. Priefer, Com. Pal. Caef. und Rathstonfulent ju Mugsburg.

Libell von den Fürsten von Baiern mit Urfunden von 1208 bis auf R. Ludwig IV. MSC. wird in dem fonigl. baier. Archiv zu Munchen aufbemahrt.

Rolb, Sonoratus. Bon ihm befinden fich in ber tonigl. Centralbibliothet ju Munchen in Sanbichrift :

Creenpten zur baierischen Geschichte aus den Landtagem von 1556 bis 1656 in alphabetischer Ordnung. Fol. auf Papier geschrieben. Ein wichtiger Beitrag zur baierischen Geschichte, die noch nie aus landschaftlichen Berhandlungen bearbeitet wurde. Seite 229 dieser Ercerpte melbet der Verfasser von sich, daß er den Seurathsverhandlungen Derzog Alberts mit Mechtildis von Leuchtenberg i. 3. 1612 persönlich beigewohnt habe. Besagtes Manustript ist aber das Autographum nicht.

Chrift. Frenh. v. Aretin Beitr. jur Gefch. u. Literat. St. 2. S. 66.

Rolner, ober Cholnar, auch Colner, Paulus, war Decretorum Licentiatus. Wegen feiner From: migfeit und Beisheit ermablten ihn bie Domherren gu Regensburg ju ihrem Bifchof; ba fie aber ju lange mit ber Babl jauberten , erhielt indeg ber Domprobft Johann von Frenfing bas Bisthum von Dabft Urban VI. i. 3. 1383. Rolner jog fich bierauf nach Paffau gurud, und ift auch niemals mehr gur bifchoff lichen Burbe gelangt, wie Unbreas Ratisbonen= fis bei Defele Tom. I. p. 38. irrig metbet. Er ftarb bafelbft 1427, aber nicht aus Berbrug wegen nicht erhaltener pabftlicher Beftätigung feiner Wahl, wie ebenfalls Sochwart bei gebachtem Defele p. 214 falfcblich fcbreibt. Unter ben banbichriftlichen Buchern ber bomfapitlifchen Bibliothet wird noch von ibm ein giemlich bider Band, von feiner Sand ge= fcrieben, aufbehalten, ber fith alfo anfängt:

Ad honorem sancte et individue Trinitatis nec non villitatem Ecclesiae Katholicue et pauperum praedicatorum (in fine) Finivi librum sine manibus (aliorum ift vielleicht weggelaffen.) Scripsi illum anno 1427. Sind Predigten, wie ein außerhalb angehefteter Bettel von Pergament angeigt

mit ben Worten: Sermones Pauli electi Episcopi ratisbonensis. Das Buch hat 660 Blätter.

Andr. Mayr Dissert. de Can. cathedr. Eccles. ratisbon. p. 18.

\* Korb, Johann Georg, ein Kanzler zu Sulzbach in der obern Pfalz, von Neumarkt in Unterbaiern gebürtig, machte sich durch sein, zu Wien 1698 herausgegebenes Werk: Diarium itineris in Moscoviam bekannt, welches aber in der Folge unterdrückt worden ist. Er starb um 1720. Der vollständige Titel bieser Schrift aber ist:

Diarium itineris in Moscoviam perillustr. ac magnif. Domini Ignatii Christoph. nobil. Domini de Quarient et Rall S. R. J. et regni Hungariae equitis etc. ab Augustiss. Roman. Imp. Leopoldo ad seren. et potentiss. Tzarum Petrum Alexiowicium anno 1698 ablegati ordinarii. Accessit reditus suae Tzarcae Majestatis a provinciis europaeis ad proprios limites, periculosae rebellionis Strelizionum et latae in eosdem sententiae — accurata descriptio. Viennae Austr. 1698. fol. Liber publica auctoritate suppressus rarissimus.

Bauer Bergeichn. felt. Buch. 2ter Th.

\* Rrachenperger, Johann Peter, ober gelehrt Gracchus Pierius genannt, Kaiser Maximilians Rath und Sekretär, von Passau gebürtig, lebte um 1497, 1517, war Mitglied ber gelehrten Donaugesellschaft und stehet als der Erste unter den zwölf Mitgliedern berselben auf dem Steine, den Cuspinianus dieser Gesellschaft in dem Hofe seines Hauses in Wien sehen ließ. Dieser Lehtere schreibt in seiner Austria. Basil. 1533. fol. p. 593. von ihm: Joannes Gracchus Pie-

Pierius, ni morte fuisset praeventus, grammaticam pollicebatur in germanicam linguam, sub certis regulis et inclinationibus sese scripturum, idque multis doctis palam testabatur, et, si vixisset, procul dubio praestitisset. Erat enim acuti ingenii et carmine et prosa probe doctus, ut ejus syntagmata (wo find fie?) clare ostendunt: Elegiae praesertim, quibus cum antiquis certat, in rebus praecipue germanicis.

Denis Buchbr. Gefch. Wiene.

\* Krenner, Amand, ein Benediktiner aus dem Sisste Lambach in Oberösterreich, war zu Pinsing in Baiern 1630 geboren, legte 1650 die Ordensgelübde ab, und starb den 6. Juni 1683. Er gab heraus:

Compendium Disciplinae monasticae e S. S. P. P. regulis et sententiis contextum.
Salish. 1678. 8.

Rret, Mathias. Bon ben Sanbeln, bie er ju Augsburg hatte, tonnen Schelhorns Beltr. jur Erlauter. ber Gesch. St. 4. S. 165. nachgesfeben werben. Seine Predigt vom Fegefeuer ift 1524 gebruckt worden.

\* Rretz, Paulus, ein Probst bes regulirten Chorherrnstifts Uenderstorf, von Saunstetten, einem Dorfe in Schwaben, geburtig, war ein gelehrter und besonders in der hebrässchen Sprache erfahrner Mann. Nachdem er die philosophischen Studien zu Kübingen vollendet, und schon die Magisterwurde in selben erhalten hatte, kam er nach Polling, einem Kloster ber regulirten Chorherrn in Baiern, eben zur Zeit, als seines Baters Bruder, der berühmte Mat hias Kretz, daselbst die orientalischen Sprachen lehrte. Auf dessen Ermahnung sieng auch er an, die jungen Geistlichen dieses Stiftes in den schonen Wissenschaften zu unters

tichten. Enblich nahm er felbft ben Orben an, unb murbe nach abgelegter Profeß 1517 ben 21. Oftober von feinen Dbern nach Ingolftabt gefchicft, bie theologischen Wiffenschaften, befonbers unter Johann Ed. Au flubieren. Rach feiner Burudfunft erhielt er ben Auftrag, bie Theologie zu lebren, und nicht lange barauf warb er jum Dechant erwählt. Er befleibete biefe Stelle 15 Sabre mit vieler Rlugheit und murbe bierauf zu Unfang bes Sabrs 1545 als Probft nach Uenberftorf poffulirt. In biefer Burbe brachte er in furger Beit bie Disciplin und Defonomie bes Rlofters in beffern Stand, und vermehrte bie Bibliothet mit febr vielen guten Buchern. Da er enblich, theils 21: ters halber, theils wegen vielfaltigem Lefen gu nacht= licher Beit, fast gang blind murbe, refignirte er 1572 und farb 1575.

In bem Kloffer Polling waren von ihm folgende Berte im Manuffript vorhanden:

Volumen M. S. in fol. quo continentur:

1) Regestum Jo. Eckii super Lexico hebraico Capnionis.

2) Regestum aliud priori duplo majus, ipsius Pauli industria forte collectum.

3) Septem Psalmi poenitentiales hebraice, et quomodo Septuaginta a Hieronymo, Felice Pratensi ac Capnione Phorcensi versisunt cum explanatione grammatica.

4) Epitome Eckii super grammatica hebraea M. Farinarii vulgo Kimhi. Omnia notulis illustrata.

Zuch zu Uenberftorf wurden ehemals viele Manus ffripte von ihm aufbehalten, wie ber Uenberftorfische Chronograph mit nachstehendem Distichon auf benselben anzeiget:

Docta laboratis sunt plena cubilia libris: Pars empta, ingenio pars vigilata tuo. Hell Casp. Orat. funebr. in Paulum impress. Ingolstadii 1576. Sifter. Nachr. vom Stifft Uenderftorf. Mugeb. 1762. gr. Fol. S. 15.

Labrique ober La Fabrique, Simon. bem er Singolftabt verlaffen hatte, trat er in bie Dienfte bes Bergogs gu Meuburg, Bolfgang Bilbelms, und murbe abeffen geheimer Rath und Bicetangler. Diefer bebiente fich feiner in ben Sahren 1627 und ferner bei ber Ginführung und Wieberherftellung ber tatholischen Religion und bes fatholischen Gottesbienftes in bem Bergogthume Gulgbach. Mehrere Rachrichten bavon findet man in einer feltenen Schrift, bie 1627, vorgeblich zu Embben, unter bem Titel: Jefuiter= und Pfaffentunft und Beiligteit, murbe.

Lader, Oftavian. Die Aufschrift feines Bertes

bom beil. Saframent lautet im Teutschen alfo:

Historia und Wunderzeichen bes allerheiligften munderbarlich verwandelten Sacraments, fo in dem hochlobl. Gotteshauß beim S. Rreug in Mugsburg ju feben, fammt den S. S. Reliquien, fo wie man fie jahrlich den 11. Zag Mai dem Bolf öffentlich zeigt. Mit 131 Rupferftichen. Mugeb. 1625. 4.

Jo. Gottl. Bilh. Dundel ermahnt biefer Schrift in ben hiftor. crit. Dachr. T. II. N. 1378. weitschichtigere Rezension berfelben ift gu lefen in ben Unschuld. Rachr. von alt= und neu. theolog. Sach. T. XIX. p. 417., nur wird er bort irrig ein Frangisfaner genannt.

Lambert, Rapuginer, gab auch beraus:

Glaubenslicht, oder unfehlbare Glaubenslehre der mahren Chriften. Salzb. 1686. 4.

Prior bes Klosters Tegernsee, auch ber Philosophie Doktor, war aus bem Salzburgischen geburtig, und legte 1457 bie Orbensgelübbe ab. Er war au seiner Beit ein guter Rebner und treffticher Philosoph, starb in einem sehr hohen Alter, beinahe ganz erblindet, 1505 ben 27. Nov., und hinterließ im Manustripte:

Collationes capitulares de tempore met

Sermones de tempore et Sanctis VI. Banbe

Dialogus de decem Praeceptis. 4.

Candfperger, Johann. Bei feinen Schriffen find noch folgenbe Ausgaben anzumerten:

T Pharetra diuini Amoris ift zuerft zu Rolln

bei Jafp. Genepp 8. im Drude erfchienen.

Ain nuglicher Sermon von der lieben Gottes, und des nachsten nach rechten Berftand des naturlichen geset, und der wort Christi geprediget. Im M.D.rrjjj, jar. 4.

Ain nuglicher Bericht von Niefung des hoch: wurdigen Sacrament, oder Teffaments Christi in baiderlei Zeichen des Brods und Weins. 1524. 4.

Ain grundtlicher Bericht vom driftlichen Tauf und feiner Rraft und Notdurftigkeit, burch Johann Landtsperger ain armen Diener Chrifti. M.D.XXVI.4.

De Agone seu Passione Christi libr. III.

Colon. 1536. 8.

Pang. Unnal. Bb. 2.

Laffo, von, Orlandus. Bon feiner Lebenss gefchichte ift noch Folgenbes nachzutragen und zu ber richtigen: Wer feine Eltern waren, hat man nicht in Erfahrung bringen könnnen. Bei bem Bicekonig von Sicilien blieb er fo lange, bis er nach 6 Jahren bie Diskantstimme verloren hatte; hierauf kam er im 18ten

Sabre feines Alters mit Ronftantin Caftrioti nach Reapel und bielt fich bafelbft bei bem Martgrafen be la Terga beilaufig 3 Jahre auf, begab fich bann nach Rom ju bem bamale anwesenben Erzbischof von Rlorens und blieb bei felbem als Gaft ein halbes Sabr lang, bis ihm nach beffen Berlauf bie Stelle eines Rapellmeifters bei St. Johann im Lateran übergeben wurde, welche er aber nicht langer, ale zwei Sabre befleibete. Inbeg murbe er wegen gefährlichen Rrantbeitoumftanben feiner Eltern nach Baus gerufen. Da fie aber bereits por feiner Untunft geftorben maren, fafte er ben Entichlug, mit gulius Cafar Brancacci, einem großen Liebhaber ber Dufit, anfänglich nach England, und alebann nach Frankreich fich ju begeben. Muf feiner Rudreife gefiel ihm Antwerpen besonders wohl, und er hielt fich bafelbft zwei Sabre Bier genoß er ben Umgang und bie Freundschaft ber vornehmften Gelehrten, murbe von ihnen überaus geschätt und geliebt, und munterte mehrere von ihnen gur Erlernung ber Dufit auf und gab ihnen bierin Unterricht. 1570 murbe er von bem Ronige in Frantreich, Rart IX., als Rapellmeifter an feinen Sof berufen. Er nahm biefen Ruf auch an, und trat wirklich bie Reife nach Paris an. Der Konig aber war indeffen mit Sobe abgegangen. Er febrte alfo im Sahre 1571, am 17. Dai, an ben baierifchen Sof gurud und übernahm wieber feine frubere Stelle. Der berühmte bergoglich : baierifche Rupferffecher Umling hat fein Bilbnig 1593 in Rupfer geftochen, mit bem unten beigefetten Ginnfpruch :

Hic ille Orlandus, qui lassum recreat orbem

Discordemque sua copulat Harmonia.

Er wurde zu Munchen in ber Franziskanerkloftere firche beerdigt, wo fein herrliches, aus rothem Marmor versertigtes Grabmal früherhin zu sehen war. Sein Opus magnum musicum soll schon 1602 zu Runs

den gebrudt worben fenn. Es besteht aus 17 Folio-

Fortfes. Des Parnass. boic.

Lauther, Georg. Er war nicht zu Ehingen in Schwaben, wie Pantaleon (in Prosopograph. P. III. S. 514.) irrig schrieb, und auch wir und Andere behauptet haben, sondern zu Essing patienem Markisseden in Baiern, im Bisthume Regensburg, geboren, was Andr. Mayr in Thes. nov. jurzeccles. seu Cod. Statut. inedit. Eccles. Cathedr. et Colleg. Tom. I. pag. 235. barthut.

\* Lebenwald, von, Adam, ein Salzburgischer Medicus, Comes Palatinus, kaiferlicher gekrönter Poet und pabstlicher Motar, blubete gegen bas Ende bes 17ten Sahrhunderts - und befand sich 1695 noch am

Leben. Er fchrieb:

Traftat von der Bergruthe und Bergspiegel. Traftat von der Waffensalbe und sympathetis

Traftat von ber Transplantation ober Ueber:

pflanzung der Rrantheit:

Traftat von des Teufels Lift und Betrug in Berführung der Menschen zur Zauberei, allwo auch vom Antichrist als letten Zauberer gehandelt wird, mit dem Beschluß, wie man sich von des Teufels List, Ansechtung und Verführung bewahren solle. Salzb. 1682.

Land:, Stadt: und Sausargneibuch.

Damographia, oder Gemsenbeschreibung in 2 Theilen. Salzburg ohne Druckjahr. 4., worin er bem gunftigen Leser melbet, baß er vor einigen Sahren einen kurzen Bericht von ber Vortrefflichkeit und nuglichem Gebrauch bes teutschen Bezoar, namlich ber Gemsenkugel, im Druck habe erscheinen lassen.

Jod. allgem. Gelehrt. Ler. Bierthal.

Reif. S. 60.

\* Lehner, Johann, ein baierifcher Mebicus in ber Mitte bes 17ten Sahrhunderts. Man hat von ihm:

Befchreibung des Wildbades zu Abach in Ries berbaiern. Regensb. 1669. 12.

Be. Theoph. allgem. Bucher: Lepif.

Leng, Johann Raspar. Seine Disputatio inaugural. de Audientia episcopali wurde ju Strafburg 1651. 4. gebruckt.

Lipen. Bibl. real. jurid.

\* Leonberger, Georg, ein Rechtsgelehrter gu Regensburg, im ihren Jahrhundert. Bon ihm find mir nur folgende Schriften befannt:

Loci aliquot ad omnia Virgilii Opera. In-

golstadii. 1542. Chartis 5.

Epicedion elegiacum in Joachimum S.R. J. Marcscalcum in Pappenheim impressum c. Jo. Agricolae Ammonii Commentarii in libellum Galeni de inaequali intemperie. Basileae ap. Westhemerum. 1539. 8.

Descriptio Circuizae regionis, quae suhest imperio Episcopi Frisingensis, impressa cum Jo. Agricolae Aphorismis novo ordine digestis.

Ingolstadii 1537. 4.

Er hat auch locos Ovidianos herauszugeben versprochen.

Conr. Gesn. Epit. Biblioth. S. 60.

Lescher, Paulus. Der ausführliche Titel feiner Schrift Ars oratoria ift:

Rhetorica Lescherii pro conficiendis epistolis accomodata. (in fine) Haec rethorica feliciter finitur diligentissime composita et correcta est a magistro paulo Lescher et ideo rethorica lescherii nuncupetur. In almo gymnasio ingolstad. Anno 87. b. i. 1487. 4.

Man hat noch eine andere, ben Bibliographen ganz unbekannte Ausgabe von biesem Buche. Der Titel berselben ist wie oben, unter diesem sieht man bas Bildniß eines Lehrers, wie er ben Schülern Unzterricht giebt. Auf bem zweiten Blatte fängt an: Praefatio Pauli Lescheri de Esslingen optimarum artium magistri De modoornate loquendi. Am Ende ist nach einigen Distichen zu lesen:

Coloniae henricus Quentell Cognomine dictus Artis Opus multa impressit Commoditate. Bon bem Drudjahre geschieht keine Melbung.

Strauss. op. rar. Bibl. Rebdorf. G. 217.

Griftlich in teutscher Sprache:

Notae et additiones zu Bigul. Sund Stams menbuch. Fol. 2 Theile. Der erfte Theil bestehet aus 403, und ber zweite aus 992 Seiten. Beibe besinden fich in der königl. Hofbibliothek zu Munchen.

\* Litsich, Otto, ein Benediktiner zu Schepern, war von Ingolftabt geburtig, und legte 1642 bie Orbensgelubbe ab. In der Folge aber gieng er zur protestantischen Kirche über, und wurde dann als Leh= rer ber Theologie zu Strafburg angestellt, wo er herausgab:

Fasciculus Canonico - theologicus, ben ber

Jefuit Beinr. Bagnered 1661 wiberlegte.

Auch hat er noch einige Manuffripte in bem Rlofter binterlaffen.

\* Ligelmann, Walther, ein fürftlichebaierifcher Beugwart ber Feftung Ingolftabt, in bem 16ten Sahrs bunbert, aus Bafel in ber Schweiz geburtig, fchrieb:

Bortrab zu der Arctalan. Ordentliche Befchrenbung des Bulvers und Salitermachens, welches als ain Urfprung nachvolgender Siben Thail

vorhör gabt Sampt Bericht berfelben als schimpfslicher und ernftlicher Feuerwerfh auch andern darzu dienstlichen, beren Bericht und Figuren auf das firzest volgen, wie dessen Register nechsten zu erkennen gebenn thuet zusammen colligirt von Walther Litelmann fürstlich baperischen Zeugwart der Beuestigung Inzgoldstatt. Actum den neunten Augusti. Anno 1582. in gr. Fol. die Figuren sind mit der Feder gezeichnet. Der Berfasser hat das Buch dem herzog Withelm bedizirt; und es besindet sich unter den handschriften der königl. hosbibliothet zu München.

Locher, Jakob. Sein Geburtsjahr scheint 1470 ober 1471 gewesen zu seyn, wie dieses aus ben Briessen bes Ulrich Basius abzunehmen ist, worunter sich zwei an Locher besinden. In dem einen heißt es unter Anderm Seite 365: Calendis Novembr. 1495. tu nondum vigesimum sextum annum ingressus. — Unter diesen Briefen besindet sich auch einer von Locher selbst. Zu seinem Schriftenverzeichnisse ist noch nachzutragen und zu bemerken:

Der vollständige Titel von Coch ers lateinischer Uebersetzung von Brants Marrenschiff ift folgender:

Stultifera Navis. Diese Worte befinden sich oberhalb einer Figur im Solzschnitt, welcher ein mit Leuten, die Narrenkappen auf bem Kopf haben, angesfülltes Schiff vorstellet. Weiter unten ftehet:

Narragonice profectionis nunquam satis laudata Navis: per Sebastianum Brant: vernaculo vulgarique sermone et rhythmo, pro cunctorum mortalium fatuitatis semitas effugere cupientium directione, speculo, commodoque et salute; proque inertis ignaveque stultitie perpetua infamia, execratione et confutatione, nuper fabricata: Atque jam pridem per Jacobum Locher cognomento Philomusum sueuum,

in latinum traducta eloquium: et per Sebastianum Brant denuo seduloque revisa, et noua quadam exactaque emendatione elimata, atque superadditis quibusdam nouis admirandisque fatuorum generibus suppleta: foelici exorditur principio 1498. Nihil sine causa. Jo. de Olpe. Auf der Aversseite des 156. Blattes heißt es: Finis stultisere Navis etc. In laudatissima Germanie urbe Basileensi: nuper opera et promotione Johannis Bergman de Olpe Anno salutis nostre. 1497. Kl. Augusti. Das Bert ist in 4. gedruct, mit Figuren in Holzschnitt, und enthält 159 Blätter.

hier ist anzumerken, daß die Unterschrift auf bem Titelblatt 1498 sen, aber sowohl auf dem Beichen bes Buchdruders beim Schlusse, als auch in der Figur des Schiffes auf dem ersten Blatte das Jahr 1497 stehe.

Von biesem Werke hat man auch eine Ausgabe, welche im nämlichen Jahre zu Basel mit Fig. in 8. gebruckt wurde. Die Einrichtung besselben kommt mit dem obigen in allem überein. Um Ende ist zu lesen: In laudatissima germaniae urbe Basileensi nuper opera et promotione Johannis Bergman de Olpe. Anno salutis nostrae 1497 septimo Kalendis Martiis. Vale inclite lector. S. Plac. Braun Notit. de libr. Bibl. monast. ad. S. Udalr. August. Vindel. P. II. pag. 291.

In eben biefem Sahre find gleichfalls zwei andere Ausgaben biefes Gedichtes erschienen; die eine kam bei Johann Schoensperger zu Augsburg Cal. April., und die andere bei Joh. Grueninger zu Strafburg heraus. Gemeiner Racht. u. f. w. S. 253.

Diefen erften Ausgaben ift i. 3. 1507 eine ans bere gefolget, welche ben Titel führt:

Navis stultifera a Domino Sebastiano Brant primum edificata et lepidissimis teutonice lingue rithmis decorata: Deinde ab Jacobo Locher Philomuso latinitate donata: et demum ab Jodoco Badio Ascensio vario carminum genere pon sine eorundem familiari explanatione illustrata. (in fine) Impressum Basileae per Nicol. Lombarter an. 1507 die vero 15. mensis Martii. 4.

In eben biefem Sahre trat noch eine andere ans

Licht, mit folgenbem Titel:

Navis stultifera collectanea ab Jodoco Badio Ascensio vario carminum genere non sine eorundem familiari explanatione conflata. (in fine) Ex officina nostra Parrhisiorum academize nobilissima VI. Idus Maij anno Salutis Domini 1507.

Diefe beiben Ausgaben find mit ber erften von 1497 burchgehends gleich, ber Tert aber ganglich vers schieden. Es ift also biefe nicht Lochers Uebersetung, sondern eine neue, welche Abcenfins Babins vers fertiget hat.

Comparatio mulae ad Musam. Der Zitel

biefer Schrift ift, wie folgt:

Continentur in hoc opusculo a Jacobo Locher Philomuso facili Syntaxi concinnato.

Vitiosa sterilis Mule ad musam roscida lepiditate predictam, Comparatio. Currus sacre theologiae triumphalis ex veteri instrumento et nove (sic) testamento ornatus. Elogia Quatuor Doctorum Ecclesie, cum Epigrammatibus, et duabus prefationibus, Viris clarissimis et poetarum oratorumque presentissimis fauissoribus. rite dicatis. Am Schusse: Impressum Nurnberge per dominum Joannem Weissenburger. Anno D. 1506. Die vero decima sexta

Decembris. Das gange Bertchen enthält 30 Blatter

in 4. nebft einigen Solgichnitten.

Libri Philomusi Panegyrici ad Regem, Tragedia de Thurcis et Suldano Dyalogus de heresiarchis (in fine) Actum Argentinae per Magistrum Johannem Grüninger. Anno Christo salutifero. 1497. c. fig. 4. 11 Blätter. Der gel. Denis ermähnet auch biefer Ausgabe in Memorab.

Biblioth. Garell. p. 176.

Carmen heroicum de partu monstroso. Ingolstad. 1499. 4. c. figg. Auf der Averes Seite des ersten Blatts heißt es: Carmen heroicum Jacobi Locher Philomusi de partu monstrifero in oppido Rhayn ad rippam lyci adjacente ab egena femina edito Anno domini Nonagesimo nono supra millesimum. XV. Kal. Dec. (in fine) Impressus hic libellus. In Ingelstadiensi studio. Daß dieses Bert i. 3. 1499. gedruckt worden sey, ist aus der, demselben voranstehenden Epistola auctoris ad Udalricum Dingler zu schließen.

Man hat ferner von Eocher folgende Schriften: Grammatica nova. Sine loco. 1495. 4. Heroicum Carmen de S. Catharina. Basil.

Heroicum Carmen de S. Catharina. Basi

1496. 4.

Papyrotheca — item Oratio de Passione Domini. August. Vindel. 1517. 8. Ingolstad. Sine anno. 4.

Nutheticon Phocyclidis greci poetae (sic) christianissimi a Jacobo Locher ad latinos Elegos traductum. August. Vindel. per Jo. Froschauer sine anno. Diefer Schrift erwähnt ber fel. Probst Paul Hupfauer in seinem Drudzstud ber Canonie Beuerberg. Abtheil. II. S. 242. Diese ist ausnehmend selten und viele Biographen tenzen sie gar nicht.

an Betreff einiger Musgaben von feinen Schriften find nachautragen : . . .

Judicium Paridis de Pomo aureo, murbe auch gu Rrafau 1522. 4. gebruckt.

Rosarium coelestis curiae et patriae trium;

phantis. Viennae 1516. 4.

Epiodion de morte Plutonis et Doemonum. August. Vindel. 1513. 4. Libri panegyrici ad Regem Maximilianum.

Mogunt. 1497. 4.

Panegyricus ad Maximilianum Romanorum Regem. Argentor. per Joan. Grüninger. 1497. 4.

Supereminentia quatuor Doctorum Eccle-

siae. Basil. 1406. 4.

Epitoma Rhetorices graphicum in Ciceronem et Quintilianum. Basil. Jo. Bergman de Olpe. 1466. 4.

Epitoma Rhetorices. Friburgi 1406. 4.

Compendium Rhetorices ex Tulliano The-

sauro concinnatum. Argentorati. 1518. 4.

De Cometa sub Septentrionibus visa aquei coloris, Carmen Philomusi subito calore natum ad Eberhardum Truchsess doctor. Canon. et Decanum Dryospolitanum Philomusi stolium - Datum est Ex Auripoli (Ingolstadium olim Aureatum) 16. Kalendas Septembr. sine loc. et an. 4.

Panzer Annal. typogr. Vol. X. unb

Ejusd. Index typographic.

Bon bem, Lochern beigelegten Speculum Academiae Viennensis impress. Viennae 1775. 8ift nicht er, fonbern Joh. Jofeph Bocher, b. 98. Dott., ber Berfaffer.

Summele Biblioth. Bb. 1. G. 33, 40, 41, wo Schriften von Bocher recenfirt werben. Literar. Museum Bd. 2. S. 264. Freytag. appar. literar: den, ift herrn Panzer im Aten Bande feiner Unnalen fonst unbefannt, fo wie auch ich von ihm und seinen Bebensumständen nichts habe in Erfahrung bringen können, außer daß er folgende Schriften, wieer selbst fagt, herausgegeben habe:

Müglichen Bericht an die zu Zwidaw: von wegen prer wunderbarlichen, und vnerhörten handlung. durch Johann Locher von Munchen. Gedruckt zu Zwidau 1524. 4. In der Dedication an den Rath zu Zwidau schreibt er, daß er denselben vast unbekannt sep.

Enn lieplicher Sermon, wie man das Rind; lein Jesum suchen foll. Gebr. ebendafelbft. 1524. 4.

Ernstlicher verstand gutter und falfcher Prebiger, mit erklerung des Pfaffenschöffel, zehenden und opffers mit etlichen Artikeln zur warnung den Lefer gedr. ebendas. 1524. 4.

Bon Ave Maria Leuthen den glaubigen vaft fürderlich 1524. durch Johann Locher von Mun:

den. 4.

Ein ungewöhnlicher und der ander Sendbrief des Bauernfeinds zu Karsthausen, der doch nicht allein wider ihn sondern der ganzen Christenheit entgegen ist. Fugit impius nemine persequente — Prov. 28. Gedr. durch Johann Locher von Munchen, ohne Dructort. 1524. 4.

Lochmaier, Michael. Er schrieb sich von Benbegg und war ehevor Professor bes Kirchenrechts an bem Erzymnassum zu Wien. Die Ausgaben seiner Sermonum de Sanctis sind folgende:

Celeberrimi sacre theologie nec non juris pontificii doctoris, et artium magistri, ac ecclesie Patauiensis Canonici domini Michaelis Lochmair sermones de sanctis perutiles: cum viginti tribus sermonibus magistri Pauli Wan annexis feliciter incipiunt. (in fine) Expensis providi viri Johannis Rynman diligenter revisi et emendati. Impressique in imperiali oppido hagenaw per Henricum Gran finiunt feliciter; ipsa die sancti Jacobi majoris. Anno salutis post Millesimum quaterque centesimum nonagesimum septimum. In Fol.

Sermones de sanctis perutiles cum viginti tribus sermonibus magistri Pauli Wan. (in fine) Impressi in oppido Hagenaw per Henr. Gran. finiunt feliciter. xxjjjj. die mens. Marth Anno salutis post millesimum quingentesimum. Fol.

Sermones de sanctis perutiles. Impressi in Hagenaw per industrium Henr. Gran. Anno salutis nostre Millesimo quingentesimo duodecimo in vigilia Assumptionis b. virginis. Fol-

Promptuarium Sermonum Festivalium in totius Anni Festorum Evangelia instructum lucidissimis inodationibus Profundiss. Theolog. R. R. D. D. Pauli Wan et Michaelis Lochmajeri 1616. Moguntiae, Excudebat Balthasarus Lippius, Sumptibus Conradi Butgenii in 8.

Man hat auch zwei Ausgaben derfelben ohne Sahrzahl in Fol., wovon eine dem Buchdrucker Joshann Petri von Paffau, dessen Typen hier auch unverkennbar sind, zugeschrieben wird, von ber andern aber in Betreff des Druckers sich nichts Bestimmtes sagen läßt. Einige schreiben sie dem Johann Froschauer von Augsburg zu. Beide Ausgaben aber gehören in das funfzehnte Sahrhundert.

Bon bem Parochiale Curatorum hat man außer ben schon angezeigten noch folgende Ausgaben: Lips. Melch. Lotter, 1499. 4. Basil. Mich. Furter 1500. 1514. 4. Paris. 1500. 4. Basil.

1514. 1510. 4/

Tractatus de Electione Praelatorum. 1490. 4. (Pataviae Joh. Alacraw.) sine loco 1402. 4. (Patav. Joh. Petri) sine loc. et an. 4.

Speculum Theologiae moralis. 4.

Lohner, Tobias. Bu feinen Schriften ift nache autragen:

Beiftliche Musfertigung Philotheae. Dilling.

1678. 8.

Instructissima Bibliotheca. concionatoria.

Tomi III. August. Vindel. 1732. fol.

Instructiones practicae varii Argumenti. Part. VIII. Diling. 1680. nicht 1698, mas ein Drudfehler ift; item August. Vindel. 1759. 8.

Instructio practica de horis canonicis juxta rubric. Brev. rom. recitandis. Edit. noviss.

August. Vindel. ap. Wolf. 1796. 8.

\* Lorichius, Johann, mit bem Beinamen Sadamarius, weil er von Sabamar, einer fleinen Stadt im Raffau : Dillenburgifden, geburtig mar, ein gefronter Poet und auch Rechtsgelehrter, murbe an ber hohen Schule ju Ingolftabt 1542 als Professor ber Dichtfunft angestellt. Er befleibete biefe Stelle noch i. 3. 1552, wo er bie Trauerrebe auf ben bas mals verftorbenen Fürstbifchof ju Gichftatt Moris von Sutten gehalten hat. In ber Folge fam er als Fürstbifcoflicher Rangler nach Frepfing und fiel im Streit fur bas Baterland burch eine Rugel i. 3. 1569. Seine Gemahlin war eine Tochter Frang Burtharbs, beiber Rechte Dottors, und bes geiftlichen Rechts Profeffors primarius. Er hat gefchrieben:

Aenigmatum libellus ex variis authoribus cum sacris tum profanis congestus et carmine redditus, impress. Marpurgi ap. Egenolphum. EcFrancofurti ap. eundem.

Jobus patientiae spectaculum, in Comoediam et actum comicum redactus, Marpurgi

in officina Egenolphi 1543.

Catalogus Jurisconsultorum veterum, quotquot aut vita aut scriptis celebres sunt, elegis eleganter descriptus. Basil. per Joan. Oporinum 1545. in 4. chartis 6. additis etiam recentioribus juris consultis per Matthaeum Gribaldum.

Elegia de Lupo., Ingolstad. 1548.

Oratio funebris in Manritium de Hutten Princip, et Episcop. Eystadiensem. Ingolstad. 1552.

Grammatices latinae Commentarius. Ingolstad. 1570. 8.

Iter ratisponense ex Hassia per Franciam et Nariscos in Bojariam elegiaco carmine; stebet in Nicol. Reusneri Hodoeporic. Collect.

Sein Leben hat Philipp Lonic erus in oratione funebri in ejus obitum conscripta.

Francof. ad Moenum. 1571. 4.

\* Luitfard, ober Leukard, eine Nonne zu Malkersstorf, ober vielmehr zu Eutting, einem unweit davon entlegenen Nonnenkloster, und, wie man sagt; aus Schottland gebürtig, lebte in dem 12ten Sahr=
hundert. Sie war der scottischen, teutschen, lateinissshen und griechischen Sprache mächtig und widmete ihre, vom Gebethe und Betrachtungen übrigen Stunden dem Bücherabschreiben. Sie verdient sehr wohl, nach einer langen Nacht auß der Dunkelheit hervorgezogen zu werden, wenn auch keine Denkmäler ihres Fleißes mehr vorhanden sind.

Bunthn. Gefc. d. liter, Anftalt. 28d. 1. S. 226,

ift beiguseben: Chas, Cyriafus. Seinen Schriften

publicae status et de Academicorum officio. Ingolstad. 1598. 4.

M.

Macer, Adspar. Er war weber Domherr, noch Suffragan, sondern Kanonikus des Kollegiatstists zu den Heiligen Johann Baptist und Johann Evangelist, wie dieß aus dem Berzeichnisse der Geistlichen dieser Kirchen bei Joh. Karl Paricius allerneuest. Nachr. von Regensburg im Jahre 1566 erhellet. Der vollständige Titel nebst der Ausgabe des Turcico-Lutherus aber ist:

Turcico - Lutherus, sive argumenta Lutheranorum Praeconum ex Turcico Alcorano ad stabiliendam novam Evangelii doctrinam et orthodoxorum P. P. fidem obscurandam et infirmandam desumpta contra Joan. Frider. Celestini Profess. Lauingensis ad Danubium liberlum: Pantheum et Simphonia inscriptum. Ingolstad. 1570. 4.

Magnus, ein regulirter Chorherr. Das hier angeführte Chronicon ist die größere Reichersbergische Chronit, und geht vom Anfange ber Welt bis auf bas Sahr 1194. Christoph Gewold ließ sie zum erstenmale in Munchen 1611. 4. brucken. Nebst dies sem hat man auch noch von ihm:

Chronicon minus Reichersbergense ab anno 558 usque ad an. 1167. Diefes hat P. P. Finauer in seinem hiftor. literar. Magaz. für Pfalzbaiern, München 1782, Bd. 1. Deft 3. S. 215.

aus einem hanbfchriftlichen Rober bes Rlofters Albers: barbnabbrudennlaffen. matter g .d. c. sin in mot and it Danhard, Raffo, ein regulirter Chorhern gu Dieffen win Oberbaiern won bem ich aber feine meitere Mustunft geben fann, als bag er im Danuftript binterkoffen bat : einff fe e fine phiening Bort . Waria Necrologia cum annotationibus genealogicis Vol. unum, in fol., welche fich in bet Mang, Raspar. Don einigen feiner Schriften find noch nachstehende Musgaben anzumerken: 6 .cm (mo De actionibus: Ingolstade 1648. A. A. A. A. ness De contractibus et obligationibus. ibidi 16401 4. De rerum divisione et acquisitione. ibid. Labatete franche bereite bod Tractatus rationalis de quatuor delictis in Deum Blasphemia etc. Diling. 1053. 12. 1911 Resolutio quaestionis: an nomina chinographa etc. salva lege Anastasia minori protio cedi et redimi possint. August. Vindel. 1663. & Disguisitio de solutione Debitoris censuum De Fidejussoribus. August. Vind. 1666. 8. Decisiones palatinae in Dicasterio Neoburgico judicatae. Francof. 1672. 4. Duodecim Praedicamenta etiam ad usum forensem accommodata. August. Vindel 1658. 8 Casp. Manzii et Frider. Martini Opus absolutissimum de eo, quod interest continens omnes materias contractium, delie-

torum, ultimarum Voluntatum aliorumque negotiorum passim in universo jure civili, canonico et feudali dispersas, Ingolstad, 1705, 42

M. Lipen. Biblioth. real. jurid.

1.12.2

Marianus, mit bem Beinamen Scotus. Dachbem er bie Dicht: und Rebefunft bann bie Beltweiß: beit ftubiert hatte, wibmete er fich bem Stubium ber beiligen Schrift, verließ zu biefem Enbe bie Belt und warb Mond. Macbeth, ber bamals bie Krone Schotts lanbs ufurpirte und bas Reich bespotisch regierte gab baburch Unlag, bag viele murbige Danner ibr Baterland verließen und ins Musland giengen, worunter auch Marian war. Die Beit feiner, fo wie ber erften Schotten (beren Mamen uns Andreas Ratisbonens. ap. Oefele Tom. I. pag. 434. unb Aventin. Annal. L. V. Cap. XI. n. 31 aufbehalten haben) fallt in bas Sahr 1074, ober vielmehr fruber; benn Avent in behauptet l. c. G. 113. »In : Dieber: munfter befinden fich bie Somen Davide, ein Bert bes frommen Schotten Darians, in beffen Bor rede die Sahrezahl 1074, und folgendes vorfommt: Henrico juvene imperante, Mathilda abbatissa abbatiam regente, Marianus collegit." Diefe Symnen find aber nicht mehr in ber Abten Dieber= munfter. Aventin mar febr eifrig in Auffuchung von Sanbidriften und alten Buchern, aber in beren Burudftellung nicht febr gewiffenhaft.

Marian schrieb auch noch einen andern Codicem, Excerpta aus der heil. Schrift und den heil. Bätern, oder sogenannte Collationes enthaltend. Den legtern Theil dieses Koder schrieb Johann, ein Schüler Marians. Fol. 141 et ultimo heißt est tertio Kalendas Aprilis (30. Martii) hodie in quinta feria anno domini 1083. meae autem pregrinationis pene septimo, hujus loci habitationis a Scottis octavo, regnante quarto Henrico.

Noch hat man von ihm die Briefe des heil. Paulus, mit Anmerkungen barüber. Am Schlusse ist zu lesen: In honorem individuae Trinitatis Marianus Scotus scripsit hunc librum suis fratribus peregrinis. XVI. Kal. Junii hodie feria VI. anno domini 1070.

Lambec. Commentar. de Biblioth. caesar.

Vindobon. II. 749.

Marins, Wolfgang. Sein Leben und feine Schriften hat der verstorbene Professor zu Ingolstadt, Stephan Wiest, aus dem Stifte Albersbach, in drei Programmen beschrieben, wovon das erste 1788, das zweite 1789 und das dritte 1792 zu Ingolstadt im 4. im Drude erschienen ist. Uebrigens gehört noch zu Marius Schriften:

Fratris VVolfgangi Mayer abbatis Alderspacensis liberal. artium Magistri divine cultoris Sophieque studiosissimi: Christi fasciculus florido heroici poematis charactere digestus. Joannes YVeyssenburger impressit Landishut. M.D.VX. (sic) XI. Blätter in 4.

Dialogus Abbatem inter et Monachum in Paradoxa quaedam Lutheri. MSC., welches obgestächter Prof. Bieft in bem britten Programme heraussugeben angefangen, aber nur bis auf bas Rapitel de ciborum delectu, und also nicht einmal bis auf bie

Salfte bamit getommen ift.

Sein Buch Passio Jesu Christi ift auch, in bas Teutsche übersegt, im Drude erschienen unter bem Ditel :

Passio Jesu Christi aus den vier Evangeliften jusammengezogen und in gefangsweis geftellt. Tes gernfee 1580. 4.

\*Marstaller, Leonard, ein Professor ber Theologie zu Ingolstabt, war zu Rurnberg 1488 geboren, und während seiner Studienjahre Alumnus dieser Reichsstadt. Er kam 1510 auf die hohe Schule nach Ingolstadt, studierte eine Zeit lang alldort, gieng hierauf nach Paris, und widmete sich ganz den theologischen Studien. Rach feiner Ankunft in Deutschland begabler sich nach Wien, hielt sich einige Zeit daselbst auf, und ließ sich zum Doktor in der Theologie promoviren. Als er in der Folge wieder nach Ingolstadt kam, neurde er 1520 als öffentlicher Lehrer der Gottesgelehrtzheit angestellt und 1543 nach dem Tode Edens zum Prokanzler der Universität und Canonikus des Dompstifts zu Eichstätt ernannt. Im Jahre 1540 ist er nebst Johann Ed und zwei andern baierischen Theologen sowohl von Baiern, als auch von Salzburg zum Religionsgespräch nach Worms abgeordnet worden. Er stad zu Frensing, wohin er sich, um seine zerrüttete Gesundheit herzustellen, begeben hatte, den 17. März 1546 in einem Alter von 57 Jahren. Man hat von ibm:

Dissertatio, utrum christianae Ecclesiae aliqua ex Parte consultum foret, si jam indictum aut quodcunque futurum Concilium oecumenicum Sacerdotibus conjugium permitteret. Negative per Conclusiones XXVII. disputatum.

Ingolstadii 1543.

Centum Conclusiones per D. Leonardum Marstaller Nurnbergensem de vera libertate Christiana. Sie sind ben Septendecim articulis Arsacii Seehoferi examinatis Ingolstadii. 1524. 4. beigebruckt. Dhne Druckort. Der Drucker aber ist sehr wahrscheinlich Joh. Schauer in Augsburg. Beide Schriften gehören unter die sehr seltenen.

Roch finbe ich von Marftaller in Panget

Annal. Typograph. Vol. X.

Epistola, cur Billicano non responderit.

Meder. annal. ingolstad. P. I.

Martini, Friederich. Bei Lipenius, in Biblioth. real. jurid., werben noch folgende Ausgaben von einigen feiner Schrifton angeführt: Nova interpretatio Constitutionum Carolinarum 109 et 218. Friburg. Brisg. 1604-44. Disputatio de jure Patronatus, ibid. 1613-4.

De bello, duello, et quod ex his sequi-

tur homicidio: Ingolstad. 1589. 4.

De legatis et fideicommiss. ibid. 1583. 4.
De Constitutionibus circa interpret. cap. I.
et II. Extravag. ibid. 1589. 4.

De jure Feudorum. ibid. 1582. 4. 1589.4. Conclusiones de Consuetudine. ibid. 1589.4.

\* Martinus I., mit seinem Geschlechtsnamen Perenzeller, war Abt bes Cisterzienserstifts Fürsstenfeld in Oberbaiern. Er widmete sich vorzüglich der Geschichtskunde und wurde vielfältig von aaswartigen Gelehrten angegangen, ihnen gewisse historische Aufschlisse zu ertheilen. Dieser schäungswürdige Pralat genoß das seltene Glück, als breisacher Zubilaus, als Proses, Priester und Abt dis zum Jahr 1690 fortz zuleben. Geschrieben hat er in teutscher Sprache:

S. Leonardi. Monach. 1059. 4.

Beschichte des Rlofters Fürstenfeld. 1650.

Auch besorgte Martinus durch Joh. Karamuel v. Lobsowiz die kleine ungebruckte Geschichte des baierischen Hauses, von der in der Zeitschrift für Baiern zc. (Mon. Oktober 1817. S. 112.) nähere Erwähnung geschieht, i. J. 1656. in sui (wie es daselbst heißt) erga bavaricam domum affectus et devotionis testimonium. Daß er selbst die erwähnte Geschichte des baier. Hauses die 1690 fortgeführt habe, ist mehr als wahrscheinlich, weil eben dieses sein Todesjahr ist. Staats : und Reisegeogr. Bd. 3. S. 352. Seb. Gunthn. literar. Anstalt. in Baiern Bd. 3.

Mro. 40. S. 230. 1821.

Maurus I., hieß mit seinem Zunamen Friessenögger. Im Jahre 1614 schickte ihn sein Abt Michael Einstin mit seinem Mitbruder Kaspar Ruepand (nachmaligem ersten Missionär in der Oberspfalz, gest. den 1. Sept. 1631.) nach Dillingen, um daseihst Philosophie zu studieren. Nachdem er zur abteilichen Würde gelangt war, wurde er Afsistens der hohen Schule zu Salzburg, und versah sie als solcher mit tauglichen Männern. Im Jahre 1649 trug ihm Christina, Herzogin von Savopen und Piemont, ein Ehrengeschäft auf, indem er in ihrem Namen dem edeln Wilh. Rupert von Küll zu Eresing den Rittersorden der H. H. Mauritius und Lazarus ertheilen mußte, welche Feperlichkeit in der Klosterkirche zu Andechs vor sich gieng.

Historiola Montis S. Andecens. Augeb.

1755. 4. II. 76 - 77.

\* Maurud, ein Kapuziner, von Griedfirchen in Unterbaiern geburtig, in ber letten Salfte bes 17ten Jahrhunderts, ftarb zu Salzburg ben 4ten Saner 1693, und hinterließ folgende gebruckte Schrift:

Rlaglichstes Trauergeruft der Schmerzhaften Mutter Gottes Maria. Salzburg, 1607. 4. 3ft

vermuthlich fcon bie 2te Auflage.

Marimilian, Kapuziner. Sein Epitome Annal. Capucc. bat im Teutschen folgenden Titel:

Seraphischer Paradens: Garten, oder Lebens: beschreibungen derer in Zugenden und Wunderwers ten vortrefflicher Manner des Ordens der Mindern Bruder Capuciner genannt, und besieht aus brei Theilen in 4.

Man, Franz Mathias. Als kaiferl. Contos miffarius hatte er fich bei bem Reichstage zu Regenssburg ben 2. Dezember 1677 legitimirt. Nachdem er biese Stelle beinahe 11 Jahre bekleibet hatte, wurde

er 1688 im April vom Kaifer wieber nach Bien berufen, wo er icon vorhin Reichshofrath gewesen war. Bu feinen Schriften gehort noch:

Gradus juridici, sive praeparamenta ad judicium. Salisb. 1667. 12.

Der Titel bes Bertes: Florilegium juridi-

cum etc. muß alfo beigen:

Rosilegium juridicum ex Pandectarum Justinianearum rosario. Hoc est: utiliora difficiliora in VII. Pandectarum partibus deprehensa. Salisb. 1008. 12.

Baun. Nachtr. g. d. Salzb. Rechtel.

Manr, Johann, war auch ein guter Dufitus und Compositeur, und gab heraus:

Cantiones sacrae trium Vocum elaboratae a Joanne Mayr Parocho Jarzensi (in Dioecesi Frisingensi) Monach. 1506.

Apophtegmata metrica de moribus quatuor

vocibus expressa. ibid. 1600. 4.

Wachthaufel wider den Turden allen Chriften ju treu gemainter Warnung. Munch. 1607. 8.

\* Manr, Willibald, ein Probst bes regulirten Chorherrnstiftes Rohr, wurde 1633 erwählt und starb nach vielen, von den Schweben erbulbeten Drangsalen ben 14. Dezember 1665. Er hat geschrieben:

Vita Aurelii Augustini Ecclesiae Doctoris, iconibus olim illustrata, rudiori nunc calamo explicata. Ingolstad. typis Wilh. Ederi 1631. c. fig. Joan. Wandereisen sculps. et excud. Fol.

Menzinger, Johann. Bon seinen Orationibus de Sacerdotio Ecclesiae Catholicae, und de abroganda Missa adversus Lutherum giebt Panzer Annal. Vol. X. zwei altere Ausgaben ohne Drudort 1527. 8. an. Gr fcbrieb ferner noch:

Litel, wider den obergepftlichen Thomisten gu Dhef: fau, Sans Fryhanse. Done Drudort, 1527. 4.

Mermann, Thomas. Bu feinen Schriften gee

Carmen ad Wolfgangum Theodoricum de Hutten Herbipolens, et Eystadianum Canon, Cathedral, de Obitu Princip, et Episcopi Herbipolens, Friderici, nec non de Domini Julii electi Episcopi Herbipole laudibus. Ingolstad. 1573. 4,

Megger, Frang. Bei feinen Schriften ift zu berichtigen :

Philosophia naturalis etc. ift 1660, nicht 68,

in fl. 8. im Drude erfchienen.

Casus theologici de Conscientia erronea etc.

muß flatt 1688 beißen 1668.

Dioptra Politices religiosae fam 1694, nicht

Philosophia sacra ift einmal megzulaffen, ba

fie unten bei ben Ueberfetjungen fcon vorfommt.

Meditationes Christianae sind aus dem Französischen des P. Claudius Martene Congreg.
S. Mauri, die Exercitia Spiritualia aber aus dem
P. Joach. le Contat überset.

Bu feinen Schriften gehört noch :

Philosophia naturalis rationibus naturalibus elucidata. Salisb. 1661. 8. min.

Memoria saecular. defunct. Religios. monast. S. Petri Salisb.

Megger, Joseph. Annus Mariano - Benedictinus besteht aus vier Theilen in 8. und ber erste ift 1668, ber zweite v671, ber britte und vierte aber 1672 im Drude herausgetommen. Dieses Werk ift auch ins Beutsche übersett, und 1690 gu Munchen in zwei fleinen Oftavbanden aufgelegt worben.

Er ift auch ber Berfaffer ber Schrift:

Lapis mysticus et Cornu parvulum Danielis; id est, gemina Dissertatio de Christo rege etc. Salisb. 1682. 12. welches S. 454 bem grang Megger unrichtig ist beigelegt worden.

Franz Mezger unrichtig ist beigelegt worden. Won seiner Historia Salisburgensi ist anzumerken, daß selbe mit, in Kupfer gestochenen, Bildenissen versehen und geziert war, die Eremplare aber von diesem Werke, die in Bücherläben zum Verkauf seil gebothen werden, diese Kupferstiche nicht mehr enthalten, da selbe der Erzbischof nur einigen Personen mittheilen ließ, und die Kupferplatten in Sequester genommen worden und ganz zu Grunde gegangen seyn sollen.

Megger, Paulus. In Betreff feiner Schriften ift theile zu verbeffern, theils nachzutragent?

Opus theologieum, und bie besonders angefichtte Theologia scholastica find nur ein und das nämliche Werk; es besteht aus vier Banden, die in 3 Folioth. zu Augsburg 1695 (nicht 1697) zusammengebruckt, herausgekommen find. Eine zweite Auflage besselben ist 1719 ebendaselbst erschienen.

Die nicht angemerkten und noch nachzutragenden

Schriften find folgende:

Theses selectae ex universa Theologia.

Gratia Dei pro publica disputatione. ibid. 1081: 4.

Conscientia item pro publica disputatione.

Virtutum theologicarum trias. ibid. 1681. 4. Natura Theologiae et Dei. ibid. 1075. 8. min.

. Unterrichtung furg und grundliche in etlichen vornehmen Sauptftuden bes mabren alleinfelig. machenden Glaubens. Galgb. 1605. 8. Mit Ber: fcweigung feines Ramens.

Seine Orationes academicae erfcbienen querft

in 3 Theilen in fl. 8., als

Orationes partheniae in majoribus festis B. V. Mariae. Pars I. Salish 4689.

Orationes miscellaneae sacro-profanae in Solemnitatibus academicis. Pars II. ibid. eod. an.

Problemata in Promotionibus academicis.

Pare III. ibid. 1600.

Er ließ hierauf felbe auf ein Neues, und mit noch zwei Theilen vermehrt, ju Mugsburg 1700 in 4. auflegen. Diefe lettern finb:

Auctuarium Problematum in Promot. academ.

Pars IV.

Orationes academicae P. Josephi et Franc. Mezger fratrum suorum. Pars V.

Er binterließ auch mehrere Manuftripte, worunter besondere Theologia paraenetica constans ex conceptibus concionatoricis fich befindet.

Memor, saec, cit.

\* Menchel, Joachim, ein durbaierifcher gebeis mer Rangellift, in ber erften Salfte bes 17ten Sabrhunberts, gab beraus :

Myrothecion Exercitiorum, sive Manuale Illustr. ac Reverend. Dom. Andreae Capella e Carthusiani postea Episcopi Vrlegensis in praxin redactum a M. Joachimo Meychel in Sermi. Electoris Bavariae Cancellaria secreta. Monachii ex typographeo Bergiano. 1623. 12.

\* Mittmann, Peter, ein Probst und Erzbiaton im regulirten Chorflifte Gars in Nieberbaiern, mar von Schliersee gebürtig, wurde zuerst Chorherr zu Baumburg, und erhielt um das Jahr 1621 ben Ruf als Borsteher des Stiftes Gars. Welch' großes Zutrauen man zu diesem frommen und gelehrten Prälaten begte, ist daraus erweisbar, daß ihm in jenem kritischen Beitpunkte das Amt eines General Bistiators der ganzen, sehr weitschichtigen Erzdiszese Salzburg verliehen wurde. Mit bewunderungswürdigem Eiser erfüllte er die schweren Psichten dieses wichtigen Amtes in Baiern, Kärnthen und Stepermark. Er starb ben 29. August 1645, im 74. Jahre seines thätigen Lebens, und hinterließ handschriftlich:

Collectanea de Ortu, Progressu et Fatis

Canoniae Garsensis.

Statuta Ordinis Canon. regular. S. Augustini.

German. Can. augustin. Tom, IV. p. 152.

Mittner, Matthias, farb nicht am 27. Juli, sonbern am 24. November 1632.

Moerlin, David. Bu seinen Schriften find nachzutragen:

Chriftglaubiger Seelen Bettglocklein, d. i. Uns bachtige schulbige Danksagung bes Lebens, Leidens und Sterbens Jesu Chrifti. Ingolft. 1588. 8.

Das guldene Sausfleinot, darinnen Catechies mus, Communion und Sacramentbuchlein, fathos lifche Kirchen: Kreuz: und Wahlfahrtsgefange — mit der driftlichen Tagsordnung und sieben Bus: pfalmen. Graz. 1594. 12.

XL. Ursachen, warumb ein Chriftenmensch in ber katholischen Religion verbleiben, und andere

dazu tretten follen. Ingolft. 1596. 4.

Canon vitae christianae et spiritualis. Ingolstad. 1003. 12.

Apophoretum precationum. ibid. 1624. 12.

ng ngebend bedanheiligen: Willibalbe. fr Ingolffabt

Diefe Schrift widmete er feinem Bueftbifchofe, Johann Conrabivon Gemmingen, ju Gidftatt. Mus ber Debifation fcheint hervorzuleuchten', bag biefe Stabt fein Geburtsort war und bag er um bas Sahr 1500 gut Ingolftabt ein Umt verwaltet habel Denn er melbet barin, Boag er von Rom, wohin er ben Dr. G. Branben, einen Abgeordneten feines gurffen, begleifet hatte, weieber gu feinem vorigen Dienfte nach Ingolftabt gurudgefehret fen. In ber Folge murbe er von Ingolftabt nach Grebing, einem Stabten in bet Rabe von Cichftatt, ale Stadtfchreiber verfest und auf biefem ruhigen Doften gewann er bie Beit ; bas oben benannte Leben bes beil. Billibalbs, aus bem Bateinifchen in's Teutsche überscht, jum Drude ju beforbern. Debe wurbe mir bon bem Schidfale biefes Gelehrten nicht befannt.

Viri Erudit. et Script. insign., quos Eich - stadia vel genuit, vel aluit. 4.

Mosheim, von, Rupert. Ueber biesen sonders baren Mann und seine äußerst seltenen Schriften hat ber Prof. Schwarz zu Attborf eine eigene Abhandzlung geschrieben, unter dem Titel: Leben, Meisnungen und Schriften Ruprechts von Mosheim, Domdechants zu Passau. 1781. 8. Diese Schrift besindet sich auch in G. Th. Strobels Miscellan. Samml. 5. S. 13 — 116 und wir entlehnen aus ihr, zur Vervollständigung des, über Mosheim, früher Gefagten, Folgendes:

Bon Mosh eim war am 24. Sept. 1493 gestboren. In seinen Jünglingsjahren betrieb er neben andern Wissenschaften vorzüglich bas Studium ber griechischen Sprache und erwarb sich hierin große Kenntznisse und bebeutende Fertigkeit. Später wibmete er

sich bem Studium ber Jurisprudenz und ließ sich nach Beendigung besselben zum Dottor Juris promoviren. Gierauf hielt er sich 5 Jahre lang an dem hose bes nachmaligen römischen Königs, Erzherzog Ferdinands, auf, und baher kommt es auch, daß er sich felbst noch in späteren Beiten Rath feiner rom, Kon. Daj. nannte.

Im Sahre 1524 war von Mosheim schon Dome bechant zu Passau. In dieser Stadt predigte er öfter und bei dieser Gelegenheit trug er zum ersten Ral einige Sabe vor, welche der Lehre seiner Kirche gerade entgegen waren. Er war von dem Wahne bethört, zu einem allgemeinen Glaubensverbesserer berusen zu sein und gieng, als er, seiner Meinung nach, sein neues hirngespinnst hinlänglich geordnet und erweitert hatte, als irrender Ritter auf Abentheuer aus.

Im Jahre 1539 untersagte ihm das Domkapitel, bas ihm schon einige Zeit vorher die Einkunfte bes Dekanats und Kanonikats vorenthielt, seiner Neuerungen wegen, auf immer das Predigen und schloß ihn ganzlich vom Kavitel aus.

in aller Stille verließ er nun Passau und zog, in der Hoffnung, durch das Verkünden seines neuen Glaubensbekenntnisse Beisall, Unterstügung und Anshänger zu sinden, von einem Sofe an den anderen. Aber beinahe überall ward er, seiner verkehrten Ansichten wegen, verlacht und mit Spott abgewiesen. Buerst kam er namentlich nach Rütnberg und hier brachte er es so weit, daß ihm sogar die Erlaubniß, seine Schriften drucken zu lassen, werweigert wurde. Bon da begab er sich nach heibelberg, Mainz, Erier, Kölln, Hagenau, Strassburg, Worms und endlich, im Jahre 1541. in die Schweizer häufch hatten bald bemerkt, daß er nichts, als ein verwirrter Schwärmer sep, und deswegen wurde

er an allen Deten, wohin er tam, weggefchafft und gulebt gar aus bem ganbe gewiesen. Gein mahnfinnis ger Gifer trieb ihn in ber Folge fo weit, bag er fogar auf bem 1542 angestellten Reichstag ju Speper wiber Bermuthen aller Stanbe erfchien, und ba feine Religionsprojette in Borfchlag ju bringen versuchte. End= lich ernannte ber Churfurft von Maing eine Rommiffion gur nabern Prufung feiner Schriften und Grunbfage, und nachbem Sulius Pflug und Satob Reiter, als bie bestellten Benforen, Die ber romifchen Rirche entgegenftebenben Behauptungen aus feinen Buchern ausgezogen und hobern Orts vorgelegt hatten; murbe er fogleich gur Berantwortung gezogen, und in gefang= liche Saft gebracht. Er verblieb bis an fein Ende im Gefängniffe und farb mahricheinlich im Sabre 1543, ebe er noch bas 50. Sahr feines Alters erreicht batte. Er hatte fruherhin ben Borfat gefaßt, alle feine Ginmenbungen wiber bie fammtlichen, bamale befannten Religionspartheien in einem eigenen Berte brucken gu laffen, und barin jugleich feine neue Lehre als bas Mittel gur Aufhebung aller Streitigkeiten und gur Bereinigung ber verschiebenen Partheien barguftellen. Diefes Bert follte ben Titel fuhren: Monarchie unb Biebergeburt bes Glaubens. - Bu feinen Schriften gehoren noch :

Kynosophion ac Opusculum Phemonis de cura et conservatione Canum e graeco in latinum translatum; Canisencomium seu de Canum laudibus per eundem declamatio. Viennae per Joan. Syngrenium. Nach ber Debitation an ben römischen König Ferdinand und nach ber Borrtebe steht: Ex arce Strechaw prima Novembr. 1535. Diese Lobrebe ist auch in Casp. Dornavii Amphitheatr. Sapient. Socraticae joco - seriae. Hannov. 1610 fol. abgebruckt.

Me-

Memoriale Mygrosynodi Norimbergensis: Ain Gedenciettel des Nurenbergischen particular Concilii, so herr Rueprecht von Mosham Doctor Thumbtechant zu Passau Rom. Khun. Mas jestat Rath, Inn der Religion und Glaubensfachen mit ainem Erbarn Rath und ihren Predikapten zu Nurnberg wider das Lutherisch Antichristenthumb celebrirt und gehalten ben 24. Sept. 1539, ohne weitere Anzeige des Jahrs und Druckorts. 4.

Microsynodus moguntina habita et celebrata inter ipsum et Electoris moguntini

Consilarios Aschaffenburgi. 1539. 4.

Microsynodus Trevirina celebrata. 1539. 4.

Hierusalem nova per microsynodum mon narchicam a septem Princip. Electoribus S. R. Imperii per Verbum unitatis aedificanda et restituenda 1540. 4. It vielleicht Ein Bert mit bem angeführten Liber de coelesti Jerusalem;

Ruprechten von Mogham Dem Thumber Techants zu Passau 2c. Hoch und Bunderbarlich doch mahrhaftig Anbringen und erbieten, dadurch ein rechter, beständiger fride in der Religion und Glaubenssachen fürderlich gemacht, werden moge, auf dem christlichen Gesprach zu Wormbe fürgebracht, 1541. 4. 1 Bogen. Diese Schrift scheint ihres klein nen Umsanges wegen verloren gegangen zu seyn; bennt man trifft nirgends die geringste Spur bon ihr.

Un R. Ferdinand, der Reichsfürsten und gemeiner Stande auf dem Reichstag zu Spener In,
namen und von wegen faif. Maj, versammelt eine
cheistliche ernstliche und notwendige ermannung ware
nung und Ratschlag der Religion und Wort Gottes sachen halben. Spener 1542, Gedr. durch M. Panerazen Braun. 4. Auch biese Schrift scheint nirgende

Gelehrt. u. Schriftft. Leriton.

vecenfirt, ober auch nur bem Zitel nach irgenbmo angeführt worben gu fenn.

Die Titel seiner übrigen Schriften, bie er abgefaßt und zum Drucke fertig hatte, an beren wirklichem Erscheinen aber noch gezweifelt werden muß, finb folgenbe:

Predigt vom Abendmal gehalten gu Paffau

Non ber Monarchie und Wiedergeburt des Glaubens zuerft in lateinischer bann in teutscher Sprache geschrieben zu Passau 1538, bestehend in vier Buchern. Sievon machte er bin und wieder Auszuge; bas ganze vollständige Wert aber tam niemals zum Drucke, ob er es gleich eifrig munschte.

Der Collnifde Mycrofynodus. Bahricheinlich

ift auch biefes Schriftchen nie gebruckt worben.

Osiandrismus et Monarchismus Fidei Ber= muthlich ift biefes bie einzige Schrift, welche von benbier genannten Schriften Mosheims gebrudt wurde und wahrscheinlich zu Kölln 1540. 4. erschienen.

Gine Upologie wider ben Pabft. Gine Schrift wider Eden,

\* Motschenbach, Pangraz, ein Probst bes Kollegiatstifts zu München und bes Domstifts zu Freyzsing Canonikus, von Bamberg gebürtig, ließ sich zu Ingolskabt i. J. 1595 zum Doktor in ber Gottebzgelehrtheit befördern. Er war früher schon in berselben Licentiat und bes Bischofs zu Bamberg Rath und Offizial, dann bes Stifts zu St. Stephan baselbst Dechant. Bon hier wurde er nach München berusen und 1605 zum geistlichen Rath und Stiftsbechant zu U. L. Frau, dann 1610 zum Probst ernannt, wo er auch 1611 starb und in der Stiftskirche seine Graduster in den Drud gegeben:

Disputatio theologica de Statu Episcoporum. Ingolstad. 1565. 4.

Mayr Andr. Thes. nov. jur. eccles. Tom. I. Meder. Annal. ingolstad. P. II.

Wüller ober Millner, Markus; war non Westendorf in Schwaben gebürtig. Er versch nach dem Tode des Jakob Locher 1523 zu Ingolstädt einige Beit die Stelle eines Lehrers bei der poetschen Schule, dis ein anderer anstatt desselben ernannt wurde. Diege auf kam er als Stadtschreiber nach Neuburg un über Donau, und dann als Syndikus nach Augsburg. Beith in seiner Bibliotheca Augustana schweige von ihm. Er gab heraus:

Min furger Mufging Des treffenlichen Werfs und Fribichirmbuche Marfilli von Pabua; barfin bet Rayfer und Bapfte gewalt (nicht on fondern Krucht der Theologen, Rechtgelerten und aller anderer que bergigen Chriften) verftenbigflich gehandelt wirde. 2fn ben Chriftlichen, Fridfertigen Rapfer Ludwigen ben IHF. Bebornen Pfalggrauen und Bergogen in allen Bants land bor zwanhunbert Jahren ausgangen. Dues Marren Muller von Weftendorff vermog ber Dors red aufs' getreulichft verteutscht und gufammen ger richt. Neuburgi Danubii 1545, foli mit bent Mottor Lucae XXII. Die weltlichen Ranige beherrfchen die Bolfer, und die gewaltigenenhaiseteimen gnedige Berrn: Fr aber nit alfor Die Bueighund? fcbrift ift an Pfalgraf: Dtto Bein nich ju Renburgs Beber Danger, noch fonft irgend ein Literator führt biefes Buch an.

von ben altest. Benkmahlt, der Buchdruckerfunft. Gero. in an and annielle off (ge

Med. Annal. ingolstad. P. App. 126 Bill

bropal do desission de Statu Est copo-

.I ... Praogeorgus, Thomas, war zu feiner Beit als ein großer Grieche, guter Poet und gefchidter Sheologe febr berühmen ob er gleich biefen, feinen Dubmaburch einige fonberbare Deinungen und unnothige Streitige Zeiten felbifig wieber verbuntelt bat Dbmobl er fich Setoft Street Straubingensem nennt fo ift body ques gemacht dribagiter nicht von Straubing), fonbern, von Bubelfcmels, einem Bleinen goon Straubing nicht fern gelegenen Drte , geburtig war, und baher marb er von Ginigen auch Subelfdmeißen ober Seubelfchmeißer genannt. Die Behauptung ... bafferer auch ben Ramen Deubauer geführt habe , if irrig und fceint blog bie Erbichtung eines Dannes ju fepn ber feinen Ramen Daogeargus in bas Teutiche fiberfegen mollte. Uebrigens batte Daogeorgus gu Zu= bingen bie Gottesgelehrtheit flubiert, fich befonbers auf bie Poefie perlegt und im Griechischen eine große Bermar muß Radla beigen. Er ift nicht 1530, was nur fein Drudfehler ift, fonbern 1503 gefforben. Gn Betreff feiner Schriften und beren Musgaben ift noch nadautragen: 167 Regnum Papisticum carmine herofconetes

Pritte Ausgaben Basil. 1550... 8: Es gieht auch eine Musgabe van 1619, wo aber abloß ber erste Bogen, ber Ausgabe vom 1559 umgebruckt wurde. Die 3te Ausgabe hatifolgende drei merkwürdigen Busager .....

1) In Joannem del la Casa Archiepiscopum Beneventanum Sodomiae patronum autore Thoma Naogeorgo.

2) De dissidis componendis ad Machiam Bredenbachium libri/III. Thomae Naogeorgi Carmen jambicum Scazon.

mas editum Satyra Thomase Naggorgie, bie auch besonders 1550 sine loco gebrudt worben ift.

Es wurde biefes Buch auf Befehl bes Landgrafen Philipp von heffen in teutsche Reime übersett 1554 von Burcard Waldis und tam mit bem Litel: Babstifches Reich, 1555. 4. heraus, und soll auch 1556 und 57 in 8. gebruckt worden seyn. Eine teutsche Uebersetung erschien noch ohne Anzeige bes Dructorts 1500. 8. und 1506. 8.

Tragoediae quinque, von welchen folgende

befonbere Musgaben anzumerten finb:

Tragoedia nova Pammachius, cum praefat. Iuculenta (ad Thomam Archiepisc. Cantuariens. Na ogeorgi Carmen ad sacrar. litterar. eximium Professorem Doctor. Martin. Lutherum) Witteberg. typ. Jo. Lufft 1538. 8.

Tragoedia alia nova d'Mercatop; cen Judicium, in qua in conspectum pontintur apostolica et papistica Doctrina, quantum atraque in conscientiae certamine valeat direfficiat; et quis utriusque futurus situatius, a Dhie Ausige pes Oris 1540. 8.

Man hat auch eine teutschelleberseing bavon in Reimen von IV. Jacob Rulichium Augustanum. Gebt. 1545.42 Kerner het man noch eine andere Ausgabe, Lindau 1895. 8. hann eine französische Ueberseung dusch Joan Ausus pin. Johns Drudort 1591. 12. Moch vorher kam sie ebensalls im französischer Sprache ohne Melbung des Orts 1558. 8. und 1561. 12. heraus.

144 Incendia seu Pyrgopolynices Traggedia recens nata nephanda quorundam papistici grosgis exponens facinora. VVitteberg 1541. 8. Goldastichat sie wieder in seinem Politic. imperial. sol. 1112. Franks. 1614. fol. abdruden lassen. Oh

fite auch 1544. und ju Beibelberg 1597. 8. gebrudt worden fenen, lagt fich nicht mit Gewißheit bestimmen. Gine teutsche Uebersetzung bavon ift 1541. 8. ohne Drudort erschienen.

Hamannus Tragoedia nova sumpta e Biblis reprehendens calumnias et tyrannidem Potentum et hortans ad vitae probitatem et metum Dei. Lips. 1543. 8. Soll gleichfalls in eben biefem Jahre mit Berschweigung bes Ortes in 8. gestrudt worden seyn.

Hieremias Tragoedia nova ex Propheta Hieremia sumpta hisce temporibus valde accomoda cum luculenta praesat. Basil. ohne Jahr. 8. Der Bersasser hat sie bem Herzog Christoph von Würtemberg bedizirt; die Bueignungeschrift ist batirt Basil. 4. Jul. 1551.

Rubricae sive Summae capitulorum juris canonici. Basil. 1551. 8. Lugduni 1578. 12.

Satyrarum libri V. priores, accedunt de animi tranquillitate libelli duo; unus Plutarchi latine redditus, alter Senecae cum annotatin utrumque. Basil. 1555. 8. Diese sun Suder simb in Jani Gruteri Delic. Poetar. German. P. IV. pag. 997 wieder abgebruckt worden.

Judas Iscariotes nova Tragoedia, adjunctae sunt quoque duae Sophoclis tragoediae, Ajax flagellifer et Philoctetes ab eodem auctore carmine versae. Ohne Orudort und Jahr. Diese Schrist bedignte der Bersasser bem Magistrate zu Straßs burg unterm 12. Sept. 1552. 8.

Duae Sophoelis tragoediae Ajax et Philoctetes, woodn eine Ausgabe zu Strafburg 1580. 8.

erfchienen fenn foll.

rerum gestarum Herculis ejusdemque interitu

Digited by Google

lamentabilis tragoedia latino metro versa. Ar-

gentor. 1588. 8.

Dionis Chrysostomi Orationes VIII. Giner neuen Auflage, Paris 1604, gebenkt Maittaire in Annal. typogr. Tom. V.

De infantum et parvulorum salute etc.

Basil. 1550. 8.

De componendis dissidiis religionis carmen. libri II 1559. 8.

In Psalmum XXV. Judica me Deus: Ex-

planatio. Basil. 1561. 8.

Synesii Epistolae grasce et latine. Basil. 1558. 8., wobei Schelhorn im zweiten Banbe ber Ergögl. aus ber Kirchenhift. u. Litter. S. 286. and führt, baß die schöne und weitläusige Buschrift an Bürgermeister und Rath ber Stadt Straubing erst zu Stuttgard ben 1. März 1559 unterschrieben ift, folglich mag bas Buch erst 1559 herausgegeben worden senn.

Phalaridis Agrigentinorum Tyranni Epistolae doctissimae graece et latine. Basil.

1558. 8.

Sylva carminum in nostri temporis corruptelas ex diversis auctoribus collecta. sine loco. 1553. 8. Vielleicht aber ist diese Sylva carminum nichts anders, als der Anhang, den er det etsten Ausgade seines Regni papistici 1553. beigesügt, und in der folgenden 1559 weggelassen hat. Sie besteht aus Gedichten von Stigetius, Morus, Ish. Pannonius und andern; das Buch wird auch meistens so angesührt: Sylva de regno papistico Naogeorgi accessit.

Uebrigens hat von bem Leben und ben Schriften bes Thomas Naogeorgus ber verftorbene gelehrte Stadtpfarrer Am Ende ju Raufbeuren fehr ausfuhre liche Nachrichten in einer eigenen Abhandlung gegeben,

welche auch in Stroble Miscellan. Litterar. Inb. 3, Samml. S. 108 — 154. fich befinbet.

Rederdorfer, Bertholo, ein Abt ju Schefte larn, Pramonftratenferorbens, in Dberbaiern, murbe 1546 ermablt und ftarb ben 19. 3an. 1348. Er mar febr arbeitfam und fchrieb viele Bucher, bie in befage tem Stifte aufbehalten wurden, worunter fich auch befanb :

-/ Chronicon breve Schieftlariense, welches ber baierifche Archivar Johann Lieb in feine Adversaria eingetragen, ber gelehrte Berr von Defele aber aus ber Abschrift in Scriptor. rer. boic. Tom. I. fol. 630 bat abbruden laffen.

Oef. Monit. praev. ibid. Spirit. lit. Norbert.

Mefer, Muguftin. Bu feinen Schriften geboren noch:

Grundlicher Bericht, und mare Ungangung auf bas recht Evangelifch Rlofterleben, in zwu Pres bigen gethailt. Ingolft. 1566. 4.

Beiftliche Bundargnen aller betrübten Bergen ben biefen leidigen Beiten ju gebrauchen, in neun

Predigen geftellt. Mugeb. 1573. 4. Ausmufterung ber vermeinten, elenden und grundlofen Ginreden Georg. Nigrini wider DR. Casp. Franken Bertrandi Bortrab. Ingolft. 1575. 4.

Neuburger, Chriftoph Ulrich. Er lebte in ber letten Salfte bes vorigen Sahrhunderts. Seine Conciones morales famen 1680. beraus.

" Neuhaufer, Johann, Canonum Dottor, Bergog Alberte IV. in Baiern Rangler, ber Rollegiat= flifter zu Munchen und Altoetting Probft, Dombechant ju Regensburg und Dombert ju Frenfing, war ein naturlicher Sohn Bergog Alberts III. und einer Tochter bes mundnerischen Patriziers von Ligsalz, und zu Reuhaufen bei Munden geboren. Er flarb in letterer Haubtstabt ben 26. Ianer 1516, wo er auch in ber Stiftskirche begraben wurde. Bon ihm kann ich ansführen:

Oratio ad Innocentium VIII. P. M. habita et impress. Romae. 1485. 4.

Panz. Index ad Annal. typogr. Mayr The-saur. nov. Jur. Eccles. Tom. III. p. 100.

Ninguarda, Felician, war auch pabsticher Muntius zu Regensburg und im Jahre 1580 bes bowtigen Bisthums Abministrator. Bon seinem Tractatus de Praedestinatione erschienen noch 2 Ausgaben, wovon die eine zu Augsburg, (jedoch ohne Benennung bes Ortes, Jahres und Druckers) durch Anton Sorg, in Folt, die andere zu Memmingen durch Albert Kunne von Duderstat 1486. 4., und sine loco 1495. 4. gebruckt wurde.

Panz. Index ad Annal. typograph.

. • Man hat auch noch von ihm:

De retentione Decimarum. Memming. per Albert. Kunne. sine ann. 4.

## D.

Ockam, Wilhelm. Der Titel seines Buches: Super quatuor libros Sententiarum lautet, wie folgt:

Guilhelmi de Ockam (gente Angli Duns Scoti discipuli ordinis Minoritarum de Ludouico Bauaro meritissimi circa annos 1330 notissimi) super quatuor libros Sententiarum annotationes et ad Centiloquii theologici Conclusiones. in Fol. min. (In fine Centiloquii) Fi-

nis Centilogii theolici (sic.) M. Guilhelmi de ockam diligenter impressi p. M. Johannem Trechsel alemanum Lugduni Anno domini 1495 die vero nono nouembris.

Guilielmi Ockami Ord. min. Logica. Bei

biefem Buche beißt es am Enbe:

Explicit tractatus logice fratris guillermi ockam divisus in tres ptes et unaquaeque pars per capitula distincta est. Impressum est hoc opus Pari. 2. vico clauso brunelli. M. cccc. lxxxvjjj. Seb. Seemiller in Bibl. ingolst. incunab. typogr. fasc. III. pag. 96. fagt, baß er von bieset Ausgabe ber Logit bei ben Bibliographen, bie ihm zu hand waren, keine Anzeige gefunden habe.

Bon einigen feiner Schriften giebt Panger in

Ind. typograph. nachstehenbe Musgaben an:

Opus nonaginta dierum. Lovanii 1481. Fol.

Lugduni Jo. Trechsel. 1495 - 96. Fol.

Dialogorum libri VIII. adversus Haereticos et de dogmatibus Joannis Papae (Paris. Petr. Caes. Joh. Stoll) Sine loc. 1476 Fol. Lugdun. Joh. Trechsel. 1498. Fol.

Centiloquium theologicum. Lugduni 1494

- 96. Fol.

Compendium errorum Johannis Papae XXII.

Lovan. 1481. Fol.

Quaestiones et Decisiones in Libr. Sentent. Lugd. 1596 — 97. Fol.

De Sacramento Altaris. Venet. Haered.

Octavi Scoti. 1504. Fol.

Ortolf. Sein Geschlechtsname foll Megtens berger gewesen seyn; in Sallers Biblioth. Botan. Tom. I. pag. 237. heißt er Sendenberger, jedoch ohne Grund. Wenigstens nennt sich ber Verfasser in seinem Arzneibuche fol. 79. a. selbst mit bem erstern Beinamen, ba er schreibt: Ich megtenberger wene daß die wurz merretich etwo haißt und anderswofren radir hais. Bon ben Ausgaben feines Arzneibuchs ift noch Folgendes anzuführen:

Die allererfte Ausgabe fcheint jene ohne Anzeige bes Jahres, bes Druders und Drudorts in Fol. gemefen gu fenn; ba aber felbe fehr genau mit ber von Roburger im Sabre 1477. fol. gebrudten Musgabe überein tommt, fo ift mahrscheinlich, baf fie ebenfalls ein Probutt ber Roburgerifchen Preffe fep, nur ift biefer Unterschieb, bag bei jener ein, vier Blatter fartes Regifter voranfteht, bas bier fehlt; vielleicht ift basfelbe mit ber Unzeige bes Druders, Jahrs und Orts erft in ber Folge ju einigen Gremplarien bingugethan worben. Doch gebentt S. Schaffner Panger in ben Unnal. b. alt. teutsch. Liter. G. 110. einer Ausgabe, bie er bie zweite nennt, burch Unt. Gorg gu Auges burg 1479. fol. und welche in ben Beitr. gut fritisch. Sift. St. 18. S. 320. ausführlich ift befchrieben worden, bann einer andern S. 154. von Strafburg, gebrudt burch Mart. Schotten 1484. fol. Ferner S. 174. noch einer weitern, unter bem Ritel: Arzneybuch von allen gepraften ber Mens fchen wie man ben helfen foll gu ihrer gefunthent und fferte. getruckt ju Mugeburg burch Untoni Gorg. 1488. 4.

Bir muffen bier eines, noch nicht angezeigten, Bertes von ihm erwähnen, bas bie Aufschrift führt:

Difz biechlein fagt wie sich die schwangern Frawen halten sullen vor der gepurt in der gepurt unnt nach der gepurt. in 4. Dhne Jahr und Drudort. Der Berfasser nennt sich in einer barin enthaltenen Nachricht selbst, und macht sein Borhaben bekannt: Ich Ortolisus Doctor in der ercznen von fleissiger Gebete willen bin ich gebeten worden von erbern Frawen u. s. w.

ahnliches Werkchen beseffen, gleichfalls in 4. ohne Sahr, mit bem Titel: Der Swangern framen und hebs ammen roßgarten. Bermuthlich sind beibe einerlei. Panz. Annal. S. 37. 53. 98. u. angef. St.

Otto von Frensing. In Bauers Berzeichn. selt. Buch. finde ich eine Schrift von ihm angezeigte De Hildebrando Pontifice. sine loc. et an., bie Scriptum rarum genannt wirb. Man sehe auch Bunemann Seite 76.

\* Otto von Passau, ein Franziskanermond, lebte in ber letten Salfte bes 15ten Sahrhunderts und fchrieb:

Die vier und zwanzig Alten, ober ber gulbene Ehron, b. i. ein Christlicher Ratschlag von 24 als ten Weisen zur Lehr und Unterricht. Ingolftabt 1587 und 1506. 8.

Br. Schaffner Panger in feinen Unnal. b. a. teutsch. Liter. giebt von biefem Buche nachflebenbe

altere Musgaben an:

Dis Buch ift genannt die vier und zwenzig Alten oder der guldin Tron u. f. w. Fol. v. Geis neden will biese Ausgabe ohne Jahr und Ort auf der Nurnbergischen Stadtbibliothek gesehen haben, wie er in seinem Buche: Neue Nachr, von merkw. Buch. I. Th. S. 264. melbet. Hr. Panzer hat aber selbe nicht entbeden konnen. Auch führt berselbe in eben bemelbeten neuen Nachr, brei andere Ausgaben an, als von 1480, 1483 und 1489.

Dif Buch ist genannt die vier unnd ezweinezig Alten. od. b'guldin Eron geseczet von bruder Otten von passowe etwan lesmenster der mindern bruder barfussen klosters der stat Basel. u. s. w. (am Ende) gedruckt und vollendet zu Augsburg von Anthoni Sorgen an den freytag vor Gregorii. Anno 1480, fol.

Diese Ausgabe befindet sich in ber Universitätsbibliothet zu Landshut. Es wurde gleichfalls von ebendemselben daselbst 1483. fol. wiedet aufgelegt, und endlich kam es abermals zu Straßburg gedruckt burch Sohann Schotten 1500. 4. heraus.

Die lette, von mir felbst eingesehene Ausgabe

führt ben Titel:

Die vier und zweinzig Alten. Ein aufzerlesen, fürtrestlichs Buch, zu lehr und underwepsung eines jetlichen Christen, geistlichs oder Weltsichs Stands, sehr nüglich. Am Schlusse der Vorrede ist zu ersehen, wann dieses Buch versaßt wurde, da es bort heißt:

— Otho von Passaw S, Franciscus Ordens weyland Lesenmaister zu Basel, der dis Buch von Anfang die an das end mit grossem siels ernst unnd arbeit — alle sampt gemacht und volls bracht hat an der hepligen Himmelssürstin Marie Liechtmeß abent, des Jars, da man zelt von der gepurt Jesu Christi 1586. Nach der Vorrede solgt ver Inhalt des Buchs, und dann die eigentliche von dem Versasser selbst demselben gegebene Ausschlich; welche lautet:

Dis Buch ist genannt die vier und zweinzig. Alten, oder der guldin Thron, zusammengetragem durch B. Otho von Passaw, etwan Lesmaister der Mindern Brüder Barfusser Closters wher Statt Basel, mit vil schöner Underrichtung der alten Leherer, die liebhabende Seel nach dem ewigen gotte lichen wolgesallen underwensende.

Diefe Musgabe ift gebrudt erfchienen ju Dillingen | burch Gebalbum Manr 1568. in 4. m. Solzichnie:

Panzer in Ind. typographic. ggiebtwon biefeme Bert noch folgende Ausgaben an: medire das das wie Dat Boed des gulden Troops aof der 242 Ouden. Ultrajecti 1488, fol. Harlem 1485., fol. Zwollis 1485, fol. Ultrajecti 1489, folbigedoor

## P.

Pachler, Amandus. Bu feinen Schriften ge-

Disputatio de Poenitentia. Salisb. 1654. 4.
Relatio historica de venerando Corpore
S. Martini Episcopi Turonensis, qua ratione
illud e Gallia in Germaniam et Salisburgum
delatum fuerit ex antiquis monumentis et scripturis monasterii S. Petri. ibid. 1664. 4.

Er gab auch bie Historia S. Vitalis in teut-

Hiftorifde Beschreibung von dem Leben und Bunderzeichen bes heil. Dit alis aus alten Schriften zusammengetragen. Salzb. 1663. 8.

Daminger, Leonard, ein berühmter Mufifus und ju St. Nitola in Paffau Gefretar, marb 11405 au Afchau, acht Deilen unterhalb Paffau, einem an ber Donau gelegenen Schloffe ber Grafen ju Schaums burg, geboren. 1513 tam er nach Wien, um bafelbit ben Biffenschaften fich ju midmen, und 1516 begab er fich von ba nach Paffau, verfah bafelbft ein Schul? amt officium Tabellionatus (Schreiberbienft), begnugte fich mit einem geringen Gintommen, und farb ben 3ten Dai 1567 im 73ften Sabre. Er mar bei Buthern, Delanchton, Beit Dieterich und anbern febr beliebt, arbeitete viel fur bie Reformation, und binters lief viele Bertchen in lateinifche und teutscher Sprache wiber bie Romifch = Ratholifchen, Wiebertaufer, Carras mentirer und andere Reinde bes Chriftenthums. Er gab auch breigehn febr gierliche, aus bem Plautus, Tereng, Macropedius und anbern überfette Schau= fpiele, befonbers aber ein bisber noch nicht gefebenes portreffliches mufikalisches Werk, bas in acht Banben besteht, heraus, wovon bie ersten zwei die Evangelien und Episteln und andere geistliche Gefänge, Motetten genannt, de tempore et de Sanctis, ber britte. Meffen u. f. w. enthalten. Sein Sohn Sophonias Paminger hat auf seinen Bater herausgegeben:

Epitaphia Leonardi Paminger Achaviensis, viri pietate, eruditione et virtute praestantis, Musici clarissimi, Patavii in finibus Bavariae ad D. Nicolaum Secretarii pie ibi defuncti a Sophonia Pamingero Patavino et quibusdami reverendis, clarissimis et eruditis Viris scriptai sine loc. et an. 4. Die Zueignungsschrift ist batirt; zu Regeneburg an ben Grasen zu Dettingen und harburg i. 3. 1568.

Theophr. Sincer. Nachr. von alt. u. selt.

Bud. IV. St. S. 336 — 339.

Parreut, Johann. Seine Exercitata veteris artis kamen zuerst zu Ingolstadt 1492. 4. gebruckt heraus. Bon dieser Ausgabe schweigen alle Bibliographen, selbst Mederer kannte sie nicht. Frenh, v. Aretin Beitr. S. 71.

Antere Ausgaben sint: Exercitationes veteris artis, quae sunt Isagoge Porphyrii. Sine loc. 1492. 4. Norimberg. per Frider. Creusner. 1494. 4. Hagenoae per Henr. Gran. 1501. 4. Ibid. ap. eundem. sine an. 4.

Panz. Ind. typograph. unb Annal. Vol. X.

p. 405.

\*Paumgartner, Augustin, ein herzoglich-baieristscher Kangler, geboren zu Munchen, studierte zu Insgolftabt, wo er in der Universitätsmatritel unter den im Jahre 1548 Infribirten vortommt, wurde vom herzoge Albert V. in Baiern zu der Kirchenversammslung in Trient als Gesandter abgeordnet. Gier hielt er im Namen seines Prinzipals in einer General-Kons

gregation 7 ami 27. Juni 1562, eine merkwürdige Rebe über ben ehelofen Stand ber Beiftlichen ... welche im Sabre barauf 11563, befonbers gebrudt worben ift.

Pegins, Martin, ein Rechtsgelehrter, aus Pillingret in Crain gebürtig, um die Mitte des istem Jahrhunderts. Er hatte sich 1551 zu Ingolftadt die Doktorwürde in beiden Rechten ertheilen lassen, da er schon bei dem Erzstifte Salzburg als Syndifus in Diensten stand, wurde in der Folge zum Salzburgisschen Hofrath und Asselbst. Ausser der Rechtswissenannt und starb auch daselbst. Ausser der Rechtswissenschaft war er auch in dem theologischen Fache tresslich bewandert, und übersetzte viele juridiche Schriften aus dem Latein in das Teutsche. Er schrieb:

De jure emphyteutico. Baurecht, bie man fonft nendt Erbrecht. Ingolft. 1559. fol. zweite Ausgabe, ebenbaf. 1507. fol. Frantf. u. Leipz. 1717. 4.

De jure et privilegiis Dotium. Recht und Frenhaiten der heiratguter. Ingolft. 1559. fol. weite Ausgabe ebendas. 1567: fol. Frankf. u. Leipz. 1717: 4.

Dienstbarkhaiten: brey Bucher. Ingolft. 1558. fol. zweite Auflage ebenbaf. 1500. und britte Enflage 1506. fol.

Codex Justiniani, b. i. Groß Buch ber rechte lichen Sagungen bem lateinifchen Buchftaben nach

verdeutscht. Ingolft. 1566. fol.

Ginstandrecht, im Latein Jus Protomiseos congrui vel Retractus samt einem sondern Buth von vorbehaltenen Wiederkeuffen. Ingolft. 1507. fol. Regensb. 1717. 4. und ebendas. 1727. 4.

Tyrocinia Consiliorum. Ingolft. 1567. find

bem vorhergehenden beigebrudt.

Notariat und deutsche Rhetorica, mit Berschweigung seines Namens. Beburteftundenbuch. Bon Bergantungen. Bom Bunderecht.

Meder. Annal. ingolstad. P. I. Soch. Gel. Ler. Ge. Theoph. allg. Buch. Ler.

Pelegrin ober Piligrin. Dieser gelehrte Bischof hat bie Lebensbeschreibung Rubigers bes Ersten von Pechlarn, welcher im Sahre 916. Markgraf in Oftbaiern war, burch einen unbekannten Nationalz poeten in teutschen Reimen versassen lassen. Hund in die königl. Bibliothek ju Munchen gegeben, wo sie aber wie verstoren gegangen ift. S. hansit Tom. I. p. 206.

Pepe, Stephan, war einer jener Geiftlichen bieses Ordens, welche auf Verlangen bes Churfürsten Ferbinand Maria von bem Ordensgeneral nach Munchen geschickt wurden, und ben 15ten Februar 1602 daselbst ankamen. Falkenstein in seiner baier. Geschi melbet noch zum Ruhme dieses Paters, daß ihn der Churfürst ausdrücklich begehrt habe, weil ihn die Churfürstin Abelheid, eine geborne Herzogin von Savoyen, schon in Turin kennen gelernt und sich seiner geistlichen Führung bedient hatte. Er starb zu Munchen im Jahre 1605.

Permeter, Johann. Seine Figurae Donati fehlen zwar in Panzers Buchdrucker Geschichte Rurnbergs, er erwähnet aber berselben in seinen Annal. typograph. Vol. II. p. 209. nro. 203, welche 1794 im Drucke erschienen sind.

Perneder, Andreas. Seine fammtlichen Werke find auch zusammengedruckt herausgekommen unter bem Bitel:

Andrae Perneders Schriften aus des Authoris apographo versehen und corrigirt auch Geleber. il. Schrift, gerifon.

fast um ben dritten Theil gemehrt. Ingolftadt 1573. fol.

Petrus von Rosenheim. Die Schreib- ober anch Drudsehler ber Jahrzahlen muffen also verbessert werben: Statt 1532, als bem Jahre, ba er von bem Kostniger Concilium nach Böhmen abgeordnet wurde, ist zu lesen 1432, und bei seinem Todesjahre soll es
1440 heißen. Auch habe ich noch eine Schrift gefunben, die in ber Bibliothek bes Klosters Monfee unter ben Manuskrivten ausbehalten wird, betitelt:

Petri de Rosenhaim, Monachi Medlicensis versus Epilogi secundum ordinem et numerum Bibliorum deducti. Cod. Chartac.

Bon seinem Memnosynon Bibliorum memoriale, ober, wie er es nannte, Roseum memoriale ist auch noch eine Ausgabe zu Wien 1532 in kl. 8. erschienen.

\* Peuerbach ober Purbach, Georg, ein bes ruhmter Mathematiter, geboren ju Penerbach, einem an ber öfterreichischen Grange in Baiern liegenden Drte, im Sabre 1423 ben 3. Dai, flubierte gu Bien und war ein Schuler bes Johann Gmunben, welcher bas felbst bie Aftronomie lehrte. Um fich in ben mathes matifchen Renntniffen zu vervollkommnen, machte er verschiedene Reifen in Deutschland, Frankreich und Stalien, lehrte auf Berlangen gu Ferrara, Bologna und Dabua bie Aftronomie, feboch nur furge Beit; benn balb begab er fich wieber nach Wien, und auch bie bringenbften Gefuche, in Stalien ju bleiben, fonnten ibn nicht bavon abhalten. Denn er hatte vom Raifer Friederich III. viele Wohlthaten empfangen und feine Dankbarkeit hiefur und bie Liebe gu feinem Baterland bewogen ibn alfo, babin ju eilen. Dach feiner Burudfunft wurde er als Professor ber Mathematit an bem Archigymnafium bafelbft angestellt. Er machte

einen Berfuch jur Ueberfetung bes Ptolemaifchen 21: magefts, welcher aber nicht gum Borfchein getom= men ift. Durbach verlegte fich febr auf bie Beobachtung bes Simmels, erfand zu bem Enbe eigene Inftrumente, und verbefferte bie alten, icon befannten; auffer biefen Berbienften, welche er um bie praftifche Aftronomie fich erworben bat, ift man ihm vorzuglich Dant fculbig, bag er bie muhfamen trigonometrifchen Rechnungen baburch erleichterte, bag er bie Geragefimal= rechnung abschaffte, und fatt ber Chorben bie Sinufe einführte. Er fcheint auch ber Erfte gewesen zu fenn, welcher ben Gebrauch bes Boths einführte. Der Rars binal Beffarion berebete ibn, jur vollfommenen Erlers nung ber griechischen Sprache nach Stalien zu reifen. Aber als er eben im Begriffe war, mit feinem Schuler Regiomontanus babin abzureifen, übereilte ihn ber Tob i. 3. 1461 ben 8ten Upril in ber Bluthe feines Lebens. Deter Gaffen bus bat fein Leben befchrieben und mit jenen bes Copernicus und Regiomon= tanus berausgegeben. Er binterließ eine betrachtliche Anzahl Schriften, welche ihm ju feiner Beit großen Ruhm erwarben und noch gefchatt werben. Gie find folgenbe:

Commentarius in magnam compositionem

Ptolomaei.

Astrolabici Canones.

Tractatus de fabrica et usu Globorum coelestium.

Tabula nova stellarum fixarum.

Tabulae primi mobilis.

Tabulae sinuum.

Tabulae Planetarum.

Almanach perpetuum pro omnibus planetis ad plures annos.

Novae tabulae Eclypsium.

Novae Theoricae Planetarum.

Observationes aliquot Eclypsium.

Diefes ift bie summarische Anzeige aller Schriften, bie Peuerbach vom Sahre 1450 bis 1461 ausgesarbeitet hat.

S. Weidleri Bibliographia astronom. Bon verschiebenen Ausgaben feiner Schriften muß

ich folgenbe anführen :

Novae Theoricae Planetarum. Venetiis 1482 — 83 — 85 — 88 — 91 — 95. alle in 4. und cum Commentar. Francisci de Manfredonia ibid. per Guil. de Tridino et Sim. Bevillaqua, 1499. 4. item Mediolani 1495. 4.

Theoricarum textus cum commentariis. Paris. 1515. fol. 1534 4. Viennae. 1588. 4.

Theoricae novae Planetarum cum commentar. Capuani de Manfredonia. Venet. 1508. 1513. Fol.

Novae Theoricae planetarum, quibus accesserunt Joan. Regiomontani Disputationes super deliramenta theoricarum Gerardi Cremonensis. Basil. 1500. 8.

Theoricae novae planetarum figuris et scholiis auctae ab Erasmo Reinholdo. Witteberg.

1542. 8.

Theoricae novae Planetarum per Orontium Fineum emendat. Paris. 1525. fol.

Theoricae novae planetarum a Petr. Apiano edit. Ingolstad. in Aedibus Apiani. 1528. 8.

Theoricae novae planetarum cum praefat.

Melanchtonis. Witteberg. 1535. 8.

Tabulae Eclypsium cum Regiomontani tabulis primi mobilis per Georg. Tanstetter. Viennae 1514. 4.

Libellus de Quadrato geometrico. Tubing. 1514. fol. Norimberg. 1510. fol. wurde auch mit

Distress by Google

Jo. Regiomontani Scriptis astronomic. et mar thematicis gebrudt Norimberg. 1544. 4.

Opus Algorismi sine loc. 1492. 4. Vien.

Austr. sine an. 4. sine loc. et an. 4.

Algorismus auf dem ersten Blatt allein, dann über dem Berichen: Opus Algorismi Jocundissimum Magistri Georgii peurbachii Viennensis (praeceptoris singularis Magistri Joannis de monte regio) sacreque mathematice inquisitorte suptilissimo summa cum utilitate editum. Die Unsterschrift ist: Impressum Uienne per Jean. Winterburg. Ohne Drudjahr 4.

Algorithmi in integris. Lipsiae 1510. 1513. 4. Viennae 1515. 1520. 4. Sine loc. 1522. 4.

Institutiones in Arithmeticam. Viennae

1511. 4. Norimberg. 1513. 4.

Elementa Arithmetices. Wittenberg. 1536.8.

Luminarium et motus planetarum Tabulae 85, omnium ex his, qui Alphonsum sequuntur, quam faciles, Auctoribus Joann. Blanchino, Nicol. Prugnero, et Georgio Purbachio. Basil, 1553. fol.

Jod. allgem, Gelehrt. Lerif. Denis Buchdr. Gesch. Wiens. Schrank die Fürsten im Monde. S. 145. Panz. Ind. topograph. Nachr. vom Leb. und Erfind. der berühmtest. Mathematik. 1. Th. Munster 1788. 8.

\* Piff, ein Kanonikus ber alten Kapelle gu Regensburg, in bem 14ten Jahrhunderte, war in ber Rechtswiffenschaft wohl bewandert, ftarb 1491 ben 14. Dezember und hinterließ:

Juridische Abhandlungen über Testamente. 6. 6. 115.

Piftorini, Raimund. Er hinterließ im Manus ffript eine Befdreibung bes Gefunbbabes gu

digrammy Google

Moching bei Munchen, woraus ber churbaierische Leibmeditus Ignaz. Thiermater zu seinem, 1674 berandgegebenen, und bann 1705 wieder aufgelegten Tractatlein vom Ursprung, Beschaffenheit u. f. w. biefes heilbrunnens bas Mehrere entlehnt hat.

\* Pleminger, von, ober auch, wie er fich ju Beiten nannte, Plinius, Johann Dieterich, ein baie rifcher Ritter und Banbftand in bem 15ten Sahrhunbert, fchrieb fich von Plemingen gu Schaubegt und Enfenhofen, mar ein großer Befchuger und Freund ber Gelehrten feiner Beit, unter benen fich vorzuglich Rubolph Agricola und Johann Reuchlin bes Er hatte in Stalien und ju Ingolftabt, wo man feinen Ramen in ber Univerfitatsmatritel beim Sabre 1519 antrifft, ftubiert, tam bierauf als Sof= ober Lehrmeifter ber baierifchen Pringen nach Dunden, und wurde in ber Folge bei Errichtung bes Reichstammergerichts als Affeffor aufgenommen , welche Stelle er aber 1499 verließ und Rangler bei bem Churfurften Philipp von ber Pfalz murbe. Dan bat von ihm eine, und awar bie erfte, Musgabe ber baies rifden Freiheitebriefe, bie ben Titel führet:

Des Loblichen Saus und fürstenthumbs Obern wind Riedern Bayern freihenten, von einem regierrenden fürsten von Bayern auf den andern, gemeinem Lannd vernewt vnnd bestettigt, die auch von Repfern vnnd Ronigen zugelaffenn vnnd confirmitt feinn. Gedrucht zu Munchen. Anno Domini,

taufend funffhundert und rijff. jar. fol.

Diefe Sammlung, die bereits außerst felten ift, enthalt nebst ber Zueignungsschrift bes von Plemins gen an die Landstände und einem vollständigen Resgister bei jeder Urfunde eine Beschreibung der darangehangsten Sigille, bas freysingische Vidimus und ben ganzen Transsumptionsproces, welches alles bei ben wiederholsten Austagen von 1568 und 1770 weggelassen worden ift.

Bon Dlemingen gab auch noch beraus: Ban Plinii bes andern Jobfagung ju zeitten er ju Rome bas consulat ampte eingetreten bat: bat vor offen Stadt: und ju borenber gemaind. vom bepligen Ranfer Trajano mahrhafftigelich on fomaichleren gang gierlichen und wohlgefprach: auß: gefagt. burch berrn Dietxichen von Pleming en ju Schaubege und Enfenhofen ritter und boctor getheutscht. Im Enbe: Getruckt zu Landfhut von Johann wepffenburger. Unno taufent Funffbundert und funfzehenden. Auf den rijij. tag des Monetze

Decembris. In Folio. Sft bem Raifer Maximilian

augeeignet.

Des bochberompten latinifchen hiftorifdreibers Salluftii : amo icon hiftorien : Remliche von bes Catiling und auch bes Jugurthen friegen: Darben auch die durch achtlich Oration Die Cicero wider Catilinam gehalten auch des Catilinen verantwurstung: durch herrn Dietrichen von Plemingen gu Schonbegt: und ju Enfenhofen Ritter und Doctor getheutscht. Und getruckt in der Furftenlichen Stat Band Bbut burch Johann Wenffenburger am eriche tag nach Egibii im xv. Jarn. In Folio. Sind obbefagtem Raifer und bem baierifchen Bergog Lubmig bebigirt.

In Diefem buechlein ift begriffen ein antwort auff zwo fragen: Remlich Die erft: wie es ju fomm: bas fich menig menfchen ire ftanbe benuegen loffent: fondern ein ijeder lobe das widerwartig. Die ander frag: wie es zu gang das wenig leut bon auffgang piß gu nidergang der fonnen: bas ware gut erfennen, und bas poß bavon ju under: fcaiden wiffent in teutsch anzaigt. Gebrudt gu Banbfhut Unno Domini. Taufent funffhundert ond fechtzehn, am Pfingtag nach Umbrofy burch herr Johann Wenffenburger. In Folio.

Bon Klaffern. Hernach volgen zwich puech: lein: das ein Lucianus: vnd das ander Poggius beschriben haben haltend in jnen. das man den verstlaffern vnd hanmlichen ornplousern: kennen glous ben geben soll — in theutsch gepracht. Um Ende: Gedruckt zu Landschut von Johann wehlsenburger. Anno tausent sunffhundert und im sechzehenden. Auf den riji, tag des Monests octobris. In Fol.

Pang, Annal. der alt. deutsch. Literat. S. 382. Praschius, Johann Ludwig. Bu feinen Schrif-

ten und ihren Musgaben find noch nachautragen:

Assertio Reipublicae Achaicae. Ratisbon. 1686. 8.

Eadem cum ejusdem comparatione cum

republica germanica. ibid. 1672. 4.

Dissertatio de jure majoris partis. August. Vindel. 1662. 4.

Oratio in Lusciniam pro Cuculo ad Asi-

num judicem. Ratisb. 1671. 8.

De caritate Patriae liber. Norimberg. 1662. 8.

Explicatio de lege Caritatis. Ratisb. 1689. 8. Erlauterung bes Gesetst ber Liebe über Hug. Grotium. Ebenbas. 1694. 8.

Jurisconsultus verus et personatus. Norimb.

1664. 8.

De naturali potestate in liberos. Ratish.

De amplitudine juris socialis. ibid. 1689. 8. De odio religionis. ibid. 1689. 8.

Poematum libellus. Norimb. 1666. 12.

Eclogae octo. Ratisb. 1671. 8. De bono Cive. ibid. 1671. 8.

Notae in Politica Lipsii. Norimb. 1576. 12.

De termino vitae humanae. Ratisbon. 1684. 8.

Errores grammatici and emonstration ibid.

De origine germanica linguae latinae

Organon Linguae latinae. ibid. 1686. 80 at a Expositio rationum, aquibus organon latinae linguae nititur. ibid. 1687. 44. 110 1100.2

Designatio juris naturae et gentium ex disciplina Christianorum instituta, ibid. 1688.

Psyche cretica. ibid. 1685, 1688. 12. Eadem Psyche mit Seligmans und Ser pilius Borreden von Gibelhuber, teutsch über-

fest, Leipz. 1705. 12.

Parabolae Jesu Christi versibus latinis heroicis. Selbe hat D. Samuel Shover 1595 wieder berausgegeben mit dem Titel: Thesauri Sapientiae Domini ac Dei nostri Jesu Christi Filii Dei Filii David, Aureae Parabolae Devotus Numini Majestatique ejus Musaco carmine quondam reddidit, nunc p. m. Joh. Ludon Prasch, Reipublicae Ratisbon. Senator. 8. mit einer Titels vignette in Kupfer, Litterar. Wochenbl. oder gefehrt. Anzeig. Bb. 1. Nürnb. 1770. S. 218.

Rosetum seu Praecepta Stili latini. wurbe

nachmals auch zu Bena 1702. 12. aufgelegt.

Aurei apologi versibus inclusi. Ratish.

Unzeige von Berbefferung ber Poesie. Regentbl

Astrea. Ratisb. 1681. 8.

Lobfingende Sarffe. Cbendaf. 1682. 8.

Bom naturlichen Recht. Cbendaf. 1686 bis

Die getreue Alcestes in Reimen. Reg. 1681. 4. Ge. The op h. allgem. Buch. Ler.

Did' Publet, Johann, ein Mufitus, von Schwans borf, einem Städtchen in ber obern Pfalz, gebürtig, war unfangs Rapellmeifter bes Kaifers Ferdinand I. und tam bann als solcher und zugleich als Schullehrer nach Regensburg jum bortigen Domflifte. In dieser lettern Eigenschaft ließ er 1582 zu München in Quartformat bruden:

Orlandi di Lasso etliche auserlesene gute geistliche Liedlein von vier Stimmen. Diese Lieder hatten ehevor einen französischen Tert; ber Beraussgeber tegte aber benselben mit bes Orlando Lasso Beswilligung einen teutschen Tert unter. Auch ift von ihm folgende Liebersammlung bekannt:

Schoner außerlesener geistlicher und weltlicher beutscher Lieder XX. von Berühmten dieser Kunft mit vier Stimmen gesetzt und komponirt ganz liebelich zu singen, und auf allerlen Instrumenten artstich und lustig zu gebrauchen. durch Joannem Pühlerum Schwandorkensem, wenlandt Kanser Ferdinandi Kapellsingers, jegund Fürstlich baperischer Provisioner zu Regensburg zusammen colligirt und im Truck verfertigt.

F. J. Lipowery Baier. Musit: Lerif.

Pyrkmair, Hilarius. Er war zu Landshut in Baiern geboren und machte eine Reise durch Itaglien und nach Rom. In H. geistlichen Rath Beste nried. Beitr. z. vaterl. Gesch. Bd. 3. S. 119. kommt einer bieses Namens unter den fürstl. Hofrathen von der gelehrten Bank vor; ich habe von ihm noch nachstehende Schrift gefunden:

Commentariolus de arte apodemica seu vera peregrinandi ratione. Norimberg. ex officina Catharinae Gerlachiae. 1591- 12-

## $\mathfrak{Q}$ .

Duichelberg, Samuel. Bon ihm befindet fich in ber tonigt. Sofbibliothet ju Munchen auf Pergat ment gefchrieben:

Declaratio Psalmorum poenitentialium et duorum Psalmorum: Laudate; compositionis Excellmi. Musici Orlandi de Lasso. Zuf bem legten Blatte find die Bildniffe Quichelberg 8 und Frieshamers zu feben mit ber Unterschrift:

Samuel a Quichelberg Belga hanc psalmorum declarationem fecit, Matthias Frieshamer Monachiensis haec omnia huc transcripsit anno Domini 1555. mense Septembri absoluta.

Man hat auch noch von ihm:

Prosphonesis de Mart. Baltici Dramatibus, so bessen Stude, betitelt: Drama comicotragicum Danielis Prophetae leonibus objecti. August. Vindel. 1558. 8. voran gesett ift.

## R.

Rabe, Johann Jafob. Er war ber Sohn Bubwig Rabus, eines Superintendenten ber Reiche ftabt Ulm, und baselbst geboren, studierte auf ber Hodfchule zu Tübingen und wurde mit bem Andreas Schmidlin zum Doktor ber Theologie promobirt; ber Jesuit Theodoxich Canisius, ein Bruder bes berühmten Peter Canisius, ber sich eben in bieser Stadt aufhielt, bewog ihn nach öfteren, über die streitigen Glaubensmaterien gepflogenen Unterredungen und Gesprächen, die Wahrheit zu erkennen und ber neuen Lehre zu entsagen. Rabus begab sich hierauf nach

Dillingen und bekannte fich bafelbft ju ber alten Behre ber fatholischen Rirche wieber. Da nun bie Glaubens: gegner wegen feines Uebertrittes febr aufgebracht maren, und ihn befonders ein gewiffer Georg Rigrinus fehr bart in einem Wertchen mitnahm, verfertigte er bagegen eine Bertheidigungeschrift und ließ biefelbe gu Dillingen bruden. Im Jahre 1580 murbe er gum Mfarrer und Ranonitus an ber Stifte und Pfarrfirche Bur Straubing ernannt , und nach ber von Paffenmunfter babin gefchebenen Ueberfetung bes Chorftifts ber erfte Pfarrer bafelbft. 3 och. im Welehrt. Lexif. fchreibt, baß er als Ranonifus ju Straubing jahrlich 1500 Gulben empfangen, biefes Gelb aber lieberlich burchgebracht batte, bierauf babe er ben Bergog Ferbinand von Bajern ins Lager begleitet, mo er betrunten 1584 von ben Golbaten mare erfchlagen worben. Db biefes Thatfache fen, weiß ich nicht. Bon feinen Schriften und beren : Ausgaben find noch anguführen: Decreta tridentinae Synodi in teutscher

Sprache. Kölln 1570. 4.

Ermahnungen an feine fatholifche Landsleute

in Ulm. Rolln 1570. 4.

Responsio ad quaestionem de frequenti communione. Teutsch. ebendaf. 1570. 4.

Chriftlicher Bericht von Mirateln. Dilling.

1572. 4.

Unterricht, wo bie rechten Upoftaten und Das meluden heutige Tag gu finden wider Georg Digrinum. Dilling 1575. 8.

Rurger mahrhaft und grundlicher Bericht von bem beiligen wunderfamen Gaframent ju Dedens

borf. Dunchen 1584. 8.

Chriftlich Manual und Sandbuchlein vom rech: ten Rut und Frucht des Bahlfahrtens. Straus bing. 1585. 8.

Jefus Sirach fammt einer Erinnerung. 1570. 12.

Rader, Matthaus. Er fchrieb noch:

Apostolicus religionis catholicae per Austriam reliquamque Germaniam Propugnator, Petrus Canisius historice descriptus, cui sub-juncta sunt Acta ejusdem viennensia ex illius vitae commentariis a Franc. Sacchino col-

lectis desumpta. Viennae 1607. 12.

Additiones et Emendationes in M. Velseri libros de reb. boic., welche er auf bem Ranbe feines Eremplars angemerket, ber durfurfil. geheinte Rath Joh. Rasp. v. Lippert aber feiner neu ber; anftalteten und ju Mugeburg 1777. in gr. 8. gebruckten Musgabe ber Bucher Belfers beigefügt unb berausgegeben bat.

Ranbeck, nicht Rambed, Megidius. Seinen Schriften find noch beigufeten:

Casus ex jure Civili ad decidendum propositus in auditorio Canonistarum. 1648. 8.

Casus ex jure Canonico publice ad decidendum propositus, ibid. eod. an.

Casus ex jure civili. ibid. eod. an.

Casus ex jure canonico. ibid. eod. an.

Alii duo casus ex jure civili. ibid. eod. an. Baun. Rachtr. ju den Galgb. Rechtel.

\* Ranshofen, Georg, ein Pfarrvifar in bem Markt Trogberg in Dberbaiern, lebte um 1515 und

gab beraus:

Ein fast groffe lobliche Bruederschafft reicher und armer Benand fandt Urfula Schefflein; mit bem gangen himelifchen ber barinnen ungalparlich vill guthat geschicht u. f. w. ohne Drudort. 1515. 4. Er wird hierin ausbrudlich ber Stifter und Erheber biefer Bruberschaft ju Braunau genannt; biefes foll aber vermuthlich nur beigen, bag er fie bafelbft er= richtet habe. Ein Eremplar hievon befindet fich in ber Conerifden Bibliothet.

Pang. Unnat. b. teutsch. Liter. G. 379.

\* Rafch, Johann, vermuthlich ein Baier, bon welchem ich aber nicht bas Minbeste habe erforschen können, als bag er gegen Ausgang bes 16ten Jahr-hunderts gelebt und im Drude herausgegeben habe:

Fastenlob, das ift, Catholische Erinnerung Bericht und Unterricht von der vierzigtägigen Faften und anderen gebottenen Fasttägen für den unsfastsamen Pofel und wider der Sectischen Abred gestellt. Munchen 1588. 4.

Rafel, Undreas. Er war Magifter ber Phi= lofophie und 1583 Lehrer am durpfalgifchen Pabago. gium gu Beibelberg, von wo er ben 19. Mai als. Rantor und Bebrev ber vierten Rlaffe an bas burger; liche Gymnafium ju Regensburg fam, und bafelbft bie Formula Concordiae 1500 unterschrieb. Geine ausgebreiteten miffenschaftlichen Renntniffe, und feine große Gefchicklichfeit in ber Zonfunft erwarben ibm eine folche Celebritat, bag ihn Churfurft Friederich IV. pon ber Pfalz wieber zu fich nahm, und ihn 1600 als Rapellmeifter an feinem Sofe gu Beibelberg an= ftellte, wo er 1614 geftorben ift. Bon feinem Chronico ratisbonensi ift ju bemerten, bag felbes in teutscher Sprache geschrieben ift, 101 Rapitel enthalt, und bas lette von ben Begebenheiten vom Sahre 1500 bis 1600 hanbelt; nach bem Sahre 1552 aber folgt: Epitome Historiae ecclesiasticae de Ecclesia reformata ratisbonensi. Die Fortsetzung bieser Chronik von 1560 bis 1667. wird bem Christoph Donauer beigelegt, und beträgt 39, bas gange Man trifft von bemfelben Wert aber 640 Blätter. mehrere Abschriften in verschiebenem Format, und mit größerer ober geringerer Ungahl ber Blatter an. 3n

Entry my place and Engranding morist, \$ 1611

bem Schottenklofter zu Regensburg wird eine Abfchrift bievon aufbehalten, die folgenden Titel führt: Diarium et Antiquarium von der uralten und geiftlichen Stadt Regensburg.

Uebrigens gab Rafel noch beraus:

Hexacordum seu quaestiones Musicae practicae sex capitus comprehensae, quae continent perspicua methodo ad praxia, eut hodie, est, necessaria, hoc ordine distinctae, et duodecim modorum doctrina illustratae. Norimb. 1580.

Cantiones sacrae von 5, 6, 8 und 9 Stim-

men. Murnberg 1595.

Tractatus primus de Subjecto Musices. Tractatus secundus de Systemate musico etc. in pandidrift.

F. J. Lipowsen Baier. Mufitler.

\* Rasperger, Chriftoph, vermuthtich ein Baier, von bem ich aber nichts habe in Erfahrung bringen

tonnen, als bag er gefdrieben hat :

Ducentae paucorum istorum verborum Christi: Hoc est Corpus meum, interpretationes, quibus continentur Vocum novitates, depravationes, errores haereticorum, qui Evangelii nomine gloriantur. Ingolstad. 1577.

Possev. appar. sac. Tom. I.

Rath, Urnold. Bon feinen Schriften habe ich noch gefunben:

Assertiones de Legibus et Constitutionibus

Principum. Ingolstad. 1506. 4.

Disputatio juridica quaestiones illustres complectens ex usibus Feudorum. ibid. 1597.4.

Disputatio de Jurisdictione ibid. 1597. 4.

\* Ratherius, ein Bischof zu Berona in bem 10ten Jahrhundert. Er war in Baiern geboren, und früher ein Monch zu Lobbe ober Lobe, einer berühmten

Benebittinerabtei im Stifte Luttich an ber Sambre. Die Geschichtschreiber fprechen mit vielem Lobe pont feiner Ginfalt, Rlugbeit und von feinen Renntniffen in ben Wiffenschaften. Gein Mbt Silbuin, welcher nachmals Ergbifchof ju Mailand murbe, nahm ibn auf feiner Reife nach Stalien mit fich, und bei biefer Ge= legenheit machte ibn ber Ronig Sugo gum Bifchof gut Berona. 216 Arnulf, Bergog in Baiern, im Sabre 934. Diefen Ronig mit Rrieg überzog, ficon bis Berona vorgerudt mar, öffnete Ratherius mit bem Grafen Dilo bemfelben bie Thore, und wurde beshalb feines Bisthums entfest und nach. Pas bia berwiefen. Spater wurde er wieber gurudberufen. Rachbem er aber neuerbings vertrieben worben mar, gieng er in bie Dieberlande, wo ihm ber Ergbifchof Bruno von Rolln bie Aufficht über bie Rirche von Luttich übertrug. Er mar aber wegen bem ublen Betragen ber Ginmohner balb genothiget , auch biefe Stabt, gu verlaffen und gu feinem porigen Bisthum gu Bes rona wieber gurudgutehren. Allein er murbe fogar jum brittenmal pon bemfelben vertrieben; baber er ben Bers machte ben er gewöhnlich las:

Veronae Praesul, sed ter Ratherius exul, Er zog, sich hierauf in sein Kloster Lobe jurud und beschloß bort sein Leben im Jahr 974. Bum Beichen feiner Demuth machte er sich felbst folgende, fehr ein-

face Grabfdrift :

Conculcate pedes hominum sal infatuatum.

Das Chronicon Stain delii apud O efelii
Scriptor. rer. boic. T. I. p. 460. schreibt von
Ratherius also: Ratherius, Lobiensis Monachus, vir nimiae simplicitatis, sed experiential
liberalium artium nominatus, cum Hilduino
in Italiam ad Hugonem Regem profectus, Veronae Episcopus ab Hugone instituitur, Hilduino

duino Mediolani Archiepiscopo ordinato. Idem postmodum a Rege Hugone Episcopatu pulsus, quia Bajoarius fuerat, Paviae exiliatur, ubi et librum de suis aerumnis luculenter edidit. Scripsit et alia multa legentibus utilia. Arnold VVion in Ligno vitae schreibt, daß sein Bater ein Graf zu Bienne im Dauphine gewesen sep. Seine Schriften sind:

Itinerarium ober Liber de suis aerumnis, welches er schrieb, ba er von seinem bischöflichen Sige vertrieben worden. S. Mabillon. Annal. T. III. L. 43. p. 411.

Expositio in Apocalypsin.

Ordinarium Reibacense. S. Le Long

Biblioth. sacr. pag. 919.

Epistola ad Patricium de Gorpore et Sanguine Domini, stehet in Luc. d'Achery Spicileg. T. XII. p. 37. Edit. primae. T. I. p. 375. Edit. posterior. und ist aus einem handschriftlichen Rober bes Klosters 206e entnommen.

Liber unus contra haereticos, qui nomi-

nantur Anthropomorphitae.

De contemptu Canonum ad Hubertum Parmensem Episcopum, besindet sich in d'Achery Spicil. vet. edit. T. II. p. 16. novae T. I. p. 345. cum illius Synodica ad Presbyteros et ceteros ordines.

Liber de arte grammatica, welches er Sparadorsum betitelt; Sparen heißt bei ben Teutschen soviel, als Schonen, wie es benn in biesem Sinne zu nehmen ist, quia puerorum tergis consulat. Ob aber biese Schrift noch vorhanden sen, ist ungewiß.

Apologiae quaedam actionum suarum, welche d'Achery in seinem Spicileg. T. I. ans führt.

Opuscula alia, bie größtentheils ebenbesagter b'Achery aus einem erhaltenen Manustript bes Klossiers Lobe in Spicileg. T. II. herausgegeben hat. Die sechs Bücher aber Praeloquiorum Ratherii, bie er erst später erhielt, haben bie Benebiktiner Dustand und Martene in Tom. IX. amplissimae suae Collectionis bekannt gemacht.

Berschiedene noch ungedruckte Werke von ihm befanden sich in der Bibliothek des ehemaligen Domflifts zu Frensing, von welchen die fehr dunkeln Aufschriften oder Titel bei Pez. Dissertat. isagog. T. I. Thesaur. Anecdot. noviss. p. 27. nachge-

fclagen werben fonnen.

ttebrigens ift Joh. Alb. Fabrigius in Bibl. inf. Latin. Vol. VI. ber Meinung, baß es ber Mühe lohnte, wenn aus feinen, fowohl gedruckten, als noch ungedruckten, Schriften, in welchen höchste merkwürdige Dinge vorkommen, eine neue Biographie besselben von einem gelehrten Manne verfasset würde, da diejenige, welche wir von Mabillon in Saec. V. Benedict. haben, zwar gut ift, aber keine vollstänzbige Kenntniß von allen, ihn betreffenden Sachen verschaffet.

Sigebert in Catal. c. 128. und in Chron. ad A. C. 928. et 933. Luitpr. L. 3. Chapeauville de Gest. Rat. in Episc. Leod. Baron. Annal. Valere André Bibl. Belg. Voss. de hist. lat. L. 2. c. 19. et 39. Ges n. Epit. Possev. appar. lit. v. Lory Chronol. Ausz. der Gesch. v. Baiern. S. 249 und 349. Morery Gr. Dict. histor. Arn. Wion Lign. vit. lib. 2. pag. 326.

\* Rabenberger, Georg, aus einem unbebeustenben Fleden in Baiern geburtig, schwang sich burch eigenen Fleiß, ohne frembe Beihilfe, bis zum Rektor an ber Domschule in ber Residenzstadt Wien empor

und perbient in biefer Rudficht gang allein ichon unter jenen Baiern, welche ihrem Baterlande Ghre machten, eine Stelle. 213 Anabe fam er an bas Gymnafium in Wien, und machte febr balb fo gute Fortichritte, baff man ibm ben obigen Poften anvertraute, bem er auch mit foldem Gifer vorftand, baf er allgemein als ein febr gefchidter Lehrer angeruhmt wurde. Er farb, laut feiner Grabfchrift, ben 11. Dai 1537. Die Meberschrift ber auf ihn gehaltenen Rebe ift: Oratio funebris in obitum Clarissimi Viri Magistri Georgii Ratzenbergerii per M. Martinum Krückel IIII. Idus Junii Anno a Christo nato Millesimo Quingentesimo tricesimo septimo Viennae Austriae in Aula Vniversitatis habita. Dbne Drudiahr. 4. Ragenperger hat ben Drud bes! Buches: Grammatices institutiones novae magistri Bernardi Pergerii. Vien. Panonn. in aedibus Joan. Singrenii, Expensis vero Lucae Alantse Anno virginei partus 1518. 4. beforato auch L. Caelii Lactantii Firmiani Divinarum Institutionum adversus gentes, de falsa Religione libri primi Praefatio. Ad Constantinum Imperatorem. Im Ente: Viennae Austriae. Done Drudjabr. 30. Bl. 4. auflegen laffen. Es warb aber vor bem Tobesjahre G. Ragenpergers ges brudt.

Denis Buchdr. Gefc. Wiens.

Rauch, Christoph. Er war ber freien Kunste Magister. Von seiner Theatrophania ist anzumerken, baß er selbe ber von Anton Reiser 1681 zu Hamburg herausgegebenen Theatromania im folgenden Jahre 1682 entgegengeset, und hierin vorzüglich ben Opern bas Wort gesprochen, und sie gegen bes Reisers Anfälle in Schutz genommen habe. Dagegen erschien im nämlichen Jahre 1682 zu Hamburg eine Schrist:

Der gewiffenhafte Advokatismit feiner Theatrophania: and some and store of some anna A name

3. 8 Lipowsty Baier. Mufif : Lerif.

Reckenhofer, Martin. Heber bie Abfunft, ben Geburteprt und bie Lebensumftanbe biefes Gelehrten konnte man bieber trot allen : Nachforschungen gar nichts in Erfahrung bringen. Gretfer in Orat. de Lutheri in Acad. Ingolst. odio. pag. 74. betennt basfelbe; auch Finauer und Deichelbed fcweigen von ihm, obwohl fie von bem Frenfinger Damberen Freyberger, gegen welchen Redenhofer gefdrieben hat, Erwähnung machen. Es lägt fich inbeffen, ba er fich felbft Redenhofer von Rlaufen nennt, vermuthen, nbag: biefes fein Geburtsort fenn fonnter Mun aber find mir zwei Orte biefes Ramens befannt; ber eine bon ihnen liegt in ber Gegenb von Gulbach in ber obern Pfalt, und ber andere im Banbgerichte Marquartftein in Oberbaiern. Deberer in Annal. Ingolstad. p. I. pag. 127. fcbreibt nur Folgenbes von ihm: Die Sache bes Arfag Seehofers ift biefes Sahr 1524 auf ein neues rege gemacht worben, ba Martin Buther und Martin Redenhofer bie 17 Artifel miber bie Benfur ber Ingolftabter Uni= versität zu vertheibigen übernommen haben. aab beraus :

Ein Urtent Martin Reckenhofers über ein Sermon. gepredigt am auffertag deß 1523. jars zu Frensingen wider die Evangelischen Christlichen leer. durch Joannem Frenberger unsers Hergotspfründner im Thumbstifft daselbst. Der Titel ist eingesaßt, hat 18 Blätter in 4., auf der Rückseite des Titels stehet eine Vorrede an alle Christen von Martin Reckenhosser zu Clausen; auf diese folgt sein Urtheil. Um Ende: M. D. XXjjjj. Strauss oper rariora Biblioth. Rebdorf. p. 162.

Balthafar, ein! Benebittiner | Prior Bu Dberaltaid im 16ten Sahrhunbert, von bem mir mehr nicht, als folgenbe Schrift bekannt geworben ift:

Maminifcher Bogen d. i. Urfprung und altes Berfommen des weitberühmten Gnadenbilde Maria Beimfuchung auf bem Bogenberg Unterlandes Bapern aus etlich hundertjahrigen Beschichten und mit bunbertjahrigen Berichten bewiesen. Straubing bei Joh. Chrnfoft. Saan. 1079. 8.

\* Reihing, Konrad, ein Sefuit, war, ju Mugsburg aus bem Patrigiergeschlechte biefes Namens gebos ren, trat zu Landshut in bie Befellichaft und befenbirte 1598 zu Ingolffaht ex universa Philosophia, lehrte von 1602 auf basiger hoben Schule 5, Sahre hindurch, Die Weltmeis beit, murbe hierauf 1521 Reftor bes Kollegiums zu Augsburg, und als bie Schweben biefe Reicheftabt 1632 einnahmen, fam er nach Dunden, und ftarb bafelbft an einem Stedfluffe 1634 in ber Mitte bes Monats Julius. Seine Schriften finb :

Theses philosophicae tex universa. Philophia naturali collectae. Ingolstad. 1607.

Disputatio philosophica de corpore sim-plici et mixto. Ibid. 1607.

Assertiones ex Logica, Physics et Metaphysica collectae. Ibid. 1007. 4 day days

Meder. Annal. ingolstad. Tom. II. Veith

Biblioth. August. Alphab. X. 11 41

Ricindel, Rupert, ein Jefuit, von Paffau geburtig, lehrte auf ber Universitat ju Ingolftabt im Sabre 1500 bie Philosophie und Schrieb:

Assertiones ex variis Philosophiae parti-

bus depromptae. Ingolstad. 1503. 4.

Assertiones Aristotelicae de rebus naturalibus. Ibid. 1503. 4.); .: .: .....

Disputatio philosophica de Elementis. Ibid.

Meder. Annal. cit.

Reismüller, Georg, ber Theologie Dottor, Fürftbifcoflich = Gichftabtifder geiftlicher Rath und Sof= prebiger. Sein Geburtsort mar entweber in bem Eichftabtifchen Gebieth an ber baierifchen Grange, ober in Baiern felbft, wo er 1586 bas Lageslicht erblichte. Er wurde 1609 jum Priefter geweiht, vollendete bann feine theologischen Stubien ju Ingolftabt und nahm bas Ligentiat. 218 er hierauf einige Sabre in ber Geelforge hingebracht hatte, ernannte ihn 1617 ber Bifchof gu Cichftabt, Johann Chriftoph, gu feinem Dofprebiger, welche Stelle er 17 volle Jahre mit allem Beifalle verfab. 1629 ließ er fich jum Dottor in ber Theologie beforbern, nachbem er icon vorher ein Canonicat ad Chorum S. Willebaldi erhalten batte. 1635 verließ er Gichftabt und begab fich nach Ingolftabt, wo er im folgenben Sabre um bie atabe= mifche Pfarre, mit welcher bie polemifche Lehrkangel verbunden war, anhielt. Er fette aber fein Gefuch nicht burch, fonbern erhielt in ber St. Moriapfarre bas von Beo Dengel gestiftete Benefigium, und murbe augleich als Provifor in Belbfirchen angeftellt. Er farb endlich 1665 ben 29. Jan., im 79. Jahre feines Alters, und binterließ:

Dissertatio de Natura Theologiae pro gradu Doctoratus obtinendo. Ingolstad. 1629. 4.

Patroni Diocesis Eichstettensis, S. Richardus Rex Angliae, S. Walburgis etc. opus historicum. ibid. 1642. 8.

Pentaphyllum Marianum ex 40. Concionibus contextum, ibid. 1642. 4. Corona Stellarum duodecim seu 12. Conciènes pro singulis octo per annum festis Marianis. ibid. 1052. 4.

Encoenia sacra 30. concionibus explicata, pro festo Dedicationis Ecclesiae. ibid. eod. an. 4.

Viri Eistettens. Script. et Erudit.

Reitberger, Stephan, ein Abt des Benediktinersklosters Scheyern, ber nämliche, welcher im Lerikon S. 666. unter bem Namen Stephan vorkommt. Er wurde zu Eurnbach, einem Dorfe nächst Scheyern, 1584 geboren. Nachdem er 1610 zum Abte war erwählt worden, trug man ihm die Stellen eines Bisstators seines Ordens in der Freysingischen Diözese, eines Assistators in Baiern auf. Um dem Schwedisschen Kriegsungemach auszuweichen, begab er sich nach Fischbachau im Phrol, wo er auch den 14. April 1634 starb. Er schrieb und gab heraus:

Chronicon monasterii Schyrensis Conradi Philosophi cum adnotationibus. Ingolstad. 1023. fol.

Sanbidriftlich hinterließ er:

Exhortationes in electionibus Episcoporum Frisingensium habitae. 1610, 1618. 4.

Renner, Dominikus, ein Benebiktiner zu Scheyern, wurde 1634 zu Beilngries, im Cichftättisschen, geboren, legte 1652 die Ordensgelübde ab, erhielt 1661 die Priesterweihe, und versah das Amt eines Priors und Novizenmeisters. Marquarb, Kürstbischof zu Sichstätt, beehrte ihn mit dem Charakter eines geistlichen Raths, und als der Abt zu Blankstetten, Dominikus Blatt, 1670 verstorben war, wurde er von seinem Abt Gregor, den der erwähnte Bischof

zum Abministrator bieses Klosters ernannt hatte, als Subadministrator und Prior bahin abgeordnet. Diese Stelle versah er zwei Jahre hindurch, kehrte bann in sein Kloster zurud und flarb ben 3. April 1691. Man hat von ihm:

Aureola oder himmlisches Doktor: Eronl, mit welcher in einer Lob: und Leichpredigt der Joch. Stephan Malgarita Beichtvater des Frauens flosters Geisenfeld vorgestellt wird. Ingolstadt 1676. 4.

Chriftliche Pallas, oder die in Chrifto und unfterblicher Gedachtniß selig ruhende Sochw. Anna Joanna Abtissin in Sochenwart. Ebend. 1680. 4.

Klagseufzendes Uch in Khiebach nach seiner geistz, fruchtbaren Mutter ber schonen und starken Liebe, nämlich der Hochw. M. Catharina Aebtissin in Khiebach. Munchen 1086. 4.

Fein und reine Rirchfahrt Zachaei, welche in Benedittbeuern angestellt worden. Cbend. 1687. 4.

Obsiegende Lowenstarfe, welche in seinem Marterfampf tapfer erwiesen der heil, romanische Blutzeug Leo. Ebend. 1687.

Rhumel, Johann Konrad. Bu feinen Schrif-

ten gehören noch : .

Dodecadis fatidicae Dyas epica. Amberg. 1604. 8.

Vindicta debita et dedita. Ibid. 1604. 4.
Recordationes Jesu Christi. Ibid. 1616. 8.
Emblemata curialia. Norimberg. 1629. 4.
Vademecum catholicum. Norimb. 1631. 12.
Balsamotechnia, h. e. ratio Balsamos conficiendi. 12.

Clavicula Hermetis cath. de Mercurio. Norimb. 1635, 12.

Chymische, magische und medicinische Schriften. Nurnberg 1635. 12.

Distrect by Googl

Bei folgenden find noch die Ausgaben anzuzeigen: Devarietate Fortunge. Libr. IV. Norimberg. 1610. 8.

Hortus poeticus Amberg. 1610. 8.

Paraphrasis in Sapientiam Salomonis poetica reddita. Amberg. 1610. 8.

Apocalypsis Joannis paraphrasi poetica red-

dita. Norimb. 1619. 8.

Emblemata miscellanea. Norimb. 1630. 4.

Gr. Theophil. allgem. Buch. Lerif.

Riedel, Georg, mar in ber Ordnung ber britte Stiftsbefan ju gandshut, bekleidete biefe Wurde 40 Sabre, und ftarb 1656.

Andr. Mayr Thes. Jur. eccles.

Riederer, Alexius. Die neueste, mir bekannte, Auflage feiner Schrift: Geiftliches Seelennez, d. i. Dundert und funfzig geiftliche Betrachtungen sowohl für geiftliche als weltliche Personen, ift durchaus verbessert 34 Augsburg 1780. 8. erschienen.

\* Riepel, Johann, ein Doktor und Professor ber Gottesgekehrtheit, auch Pfarrer an ber obern Stadtspfarre zu Ingolstadt, war von München gebürtig. Er hatte biese Pfarre im Jahre 1590 erhalten, war im folgenden Jahre zum öffentlichen Lehrer der Dogmatik ernannt und zugleich zum Mektor magniscus erwählt worden. 1595 nahm er die Doktorwürde in der Theologie. 1600 verließ er die Pfarre und das Lehramt, und gieng nach Landshut, wo er auch versmuthlich gestorben ist. Er hat geschrieben:

Disputatio de Peccato originis. Ingolstad. 1506. 4.

Disputatio theologica de Bello et Duello. Ibid. 1000. 4.

Meder. Annal. Acad. ingolstad. P. II.

Romuleus, Bartholomaus. Bon seinen Schrifz ten giebt Lipenius in Bibliotheca real. jurid. nachstehende Ausgaben an:

De Testatorum praeceptis bona extra familiam alienari ad nobilitatem conservandam prohibentibus. Diling. 1507. 4.

De Defensione contra vim illatam. Colon.

1567. 1577. 8.

Compendium seu Tractatus Constituti possessorii. Diling. 1567. 4.

Tractatus de materia juris accrescendi.

Ingolstad. 1560. 4.

De homicidio ad sui corporis tutelam ex proposito et casu perpetrato. Ibid. 1569. 4.

Tractatus de mora in obligationibus. Ibid.

1560. 4.

De Legatis et Fideicommissis. Lichae Solmensium. 1002. 8.

Rorer, Thomas. Bon ihm befinden fich vollftandigere Nachrichten, größtentheils aus seinen eigenen schriftlichen Erzählungen gezogen, in Schelhorns Ergögl. aus der Kirchenhift. u. Literat. Bd. III. S. 959 — 979. Bu seinen Schriften aber find nachzutragen:

Wahrhaftiger Bericht, wie es in der Grafschaft Ortenburg mit den Communikanten in Unterrichtung und Reichung des Leibs und Bluts Christi
ist gehalten worden, bis endlich alle beide Prediger
und Zuhörer sind verfolgt und abgeschafft worden.
Lauing. 1565. 4.

Bon der Rieffung des mahren Leibes und Bluts Chrifti im Nachtmal, beide der Glaubigen und Unglaubigen von ihm aus 85 alten und neuen driftlichen Lehrern zusammengezogen. Regensb. 1505. 4.

Forftenspiegel, was die evangelischen Churund Fürsten der augeburgischen Konfession in ihrem Regiment taglich betrachten und vollbringen sollen. Nurnberg. 1566. 8.

Warnungsbrief an die evangelischen Chriften unter dem Bapfthum, daß sie die reine evangelische Bucher nicht sollen überantworten, ob mans gleich mit Ernst von ihnen erfordert. Gisleben 1507. 8.

Wahrnung, Lehr und Eroft an die ausgeschaffe'ten und vertriebenen Christen des Gerzogthumbs Bayern. 1571. 8.

Funf und zwanzig Predigten von der grau:

famben Theuerung. Frankf. 1573. 8.

Rosenfeldt, J. W., ein Schriftsteller, von Frenfing geburtig, in ber letten halfte bes 17ten Jahrhunderts, von dem mir sonst nichts bekannt ift, als daß er unter dem Namen J. W. Relfendero herromontanus i. J. 1669 geschrieben habe:

De summa Principum potestate.

Koenig Biblioth. vet. et nov. Placcius Theatr. Anonym. pag. 247.

Rofinus, Johann. Bon feiner Schrift: De Antiquitatibus romanis ift noch folgende fpatere

Ausgabe nachzutragen:

Joannis Rosini romanarum Antiquitatum corpus absolutissimum cum notis Thomae Dempsteri et Scholiis electis. Amstelod. 1743. 4.

Sein Buch: Vitae Electorum Friderici III. et Joannis etc. wurde ju Jena 1602. aufgelegt.

Rofinus, Stephan, hieß in teutscher Sprache : Rofel, Rostein, Rosten. Er war ber freien Kunfte und ber Weltweisheit Magister, ber heiligen Schrift Baccalaureus, ber geistlichen Rechte Licentiat und bes Domstifts zu Wien Kanonikus, wie ber

Catalogus Virorum mathematicorum, quos Viennense Gymnasium celebres habuit, welcher ben M. Peuerbachii Tabulis Eclypsium, Vien. 1514. voranfteht, bezeuget. Rofinus mar geboren gu Mugsburg. Der Rechtsgelehrte Sat. Gpiegel in Epist. praelim. ad Quint. Hoemiliani Cimpriaci Epicaed, tetracolon in Frider. III. nennt ihn: Virum in Pontificum jure, in sidereis Decretis ac omni Philosophia excellentem, ac prudentiae singularis. Er fant bei bem Rais fer Maximilian I. in folder Gnabe und Achtung, bag ibn berfelbe gu feinem Sachwalter in ber Stadt Bien beftellte. D. Denis in feinem Berte: Diens Buch bruder : Geschichte fdreibt, bag er vom besagten Raifer jum Domherrn in Wien i. 3. 1513 fen ernannt morben, und bag er auch jugleich ber Domftifter ju Trient, Paffau und Augsburg Kanonitus gewesen mare. Die Damprabende ju Bien refignirte er 1528 und befchloß fein Leben ohne Zweifel ju Paffau, bei bem bortigen Bifchofe Bolfgang von Galms, in bobem Alter i. 3. 1545, wie biefes aus Ge. Ederi Catal. Rector. Archigymnasii Viennens. p. 70 ju er= feben ift, wo es heißt: Rosinus Stephanus Orator eximius' et Poeta insignis, Liberorum Ferdinandi I. Caesaris Praeceptor, 13tius Praeposifüs et Cancellarius Acad. Viennensis obiit 1545. Bon feiner Diebertaffung in Paffau fingt Sebast. Solidus in femen Necrophilis affe:

Sed tulit hoc tellus Musarum Bojara lumen Hic ubi Danubii jungitur Oemus aquis. Rofinus war auch ein Mitglieb ber gelehrten Ges

Rosinus war auch ein Mitglieb ber gelehrten Ges
fellschaft an ber Donau, und stund mit Joh. Cuspis nian, Conrad Celtes und andern Gelehrten in freundschaftlichem Berband. Bom feinen gelehrten Ars beiten und Schriften sindet sich in dem oben genannten Catalogus Virorum mathematicorum Folgendes: Astronomiam fidelissime docuit; supputavit Imo. Tabulam Stellarum fixarum, et Ildo Varia Prognostica, majora procul dubio compilaturus. Eines biefer Prognosticorum führt an Mich. Denis in Wiens Buchtr. Gefch. mit bem Titel:

Practica teutsch magistri Steffani Rosslen, von Augeburg zu wirden und eren der Loblichen hohen schul-zu Wien. auf das MGCCCC. und IIII.

3ar. 4.

Er hat auch seinen Freund Conr. Celtes mit einem Epitaph beehrt, welches nebst jenen von andern Gelehrten in Libro Odarum Conrad. Celtis. Argentor. 1513. 4. stehet.

Rhaus Gefch. Defterreich. Gelehrt. Veith

Biblioth. August. Alph. V.

\* Roth, Simon, ein Schullehrer zu Neuötting, einer Stadt in Oberbaiern, woher er auch geburtig war, lebte um bie Mitte bes 16ten Jahrhunderts. Leider kann ich von diesem Gelehrien keine andere Austunft geben, als daß er in teutsche Reimen übersetze und 1561 zu Dillingen bei Sebalb Mayr bruden ließ:

Selectae Jani Anisii (Abbatis pii et docti) Sententiae Senariis expressae. Der jetige herr Beihbischof zu Regensburg, I. M. Sailer, ließ die lehrreichsten berfelben in feinem Berkchen: "Spruche der Beisen. Dilling. 1794. 16.« in einem neuen Gewande abbrucken.

Roth übersette auch ben Tilianus bes 30= hann Philonius Dugo aus bem Latein in bas Teutsche und bebigirte biese Schrift bem Magistrate seiner Baterstadt.

Seb. Gunthn. Gefc. b. literar. Unftalt.

Bd. 2. S. 102.

Rottmar, Balentin. In Betreff feiner Schrifs ten find theils nachzutragen, theils zu berichtigen:

Poeseos Tomus primus, Sectio prima, quae continet Historiam de S. Sacello B. Mariae Virginis in veteri Oetinga. August. Vindel. Excudebat Valentin. Schönick ad portam D. Mariae 1574. 4.

Poeseos Tomus primus, Sectio secunda, quae catalogum Episcoporum Augustensium et unum Propenticum continet. Db biefer auch im Drude erschienen sen, ist mir unbekannt.

Adagiorum seu proverbialium Versuum ex Aeneide, Georgicis et Bucolicis P. Virgilii Maronis collectorum Centuriae V. et Decuriae III. unacum Oratione de argumento Aeneidos. Ingolstad. 1577. 8.

Carolidarum Libri III. de Vita et rebus gestis. D. Caroli V. scripti a Valent. Rottmaro etc. jam vero post immaturum illius obitum D. Rudolpho II.... consecrati ab Joanne Engerdo etc. Ingolstad. ap. Wolfg. Ederum. 1582. 4.

Notae ad Apollonium Rhodium. Bon biesen schreibt Jo. Alb. Fabric. in Biblioth. graec. Tom. II. Libr. III. p. 526. de Edition. G. L. Apollon. cum schol. et not. also: Basileae 1572 in 8. Apollonii Argonautica excusa sunt graece, ac separatim Scholia, dehinc Poema integrum, heroico carmine non infelici, licet a sententia Apollonii quandoque aberrante redditum a Valent. Rottmaro Salisburgensi cum ejusdem Decuria annotationum.

Musica lugens in Obitum Rev. ac doctiss. Viri Homeri Herpoldi scripta per Valent. Rottmarum. Bon biefer macht Erwähnung Ehingerus in Catal. Biblioth. Augustanae p. 853. Carmen funebre in obitum D. Egen olphi a Knöringen Episcopi Augustani. Ingolstad. 1575. 4.

Carmen syncharisticum Sereniss. Ungariae ac Bohemiae Regi Rudolpho Archiduci Austriae. Ibid. 1575. 4.

Carmina gratulatoria in honorem J. E. Renneri ab Almendingen Sueui, Ibid. 1576. 4.

Congratulatio inscripta D. Leonardo Laureto Coenobitae Caesariensi, dum Magisterii lauream capesseret. Ibid. 1577. 4.

Epaenesis eidem Leon. Laure to. Ibid. 1578. 4.

Carmina funebria in obitum Frider. Sandholzeri. Ibid. 1578. 4.

Epaenesis Illustr. Ferdinando Khuen

a Belasi. Ibid. 1580. 4.

Annales Ingolstadiensis Academiae, in Amplissima Bojorum Ducum Prouincia jam inde a Centum annis in hunc usque diem praeclare florentem, in duas divisi Partes: quarum L. Acclamationes ad illustrissimos Principes et Scholae tum Patronos tum Professores, unacum Prolegomenis II. Rectorum Seriem, celebriores Personas et Acta memorabilia complectitur. Autore Valentino Rottmaro P. L. et Oratoriae in Academia Professore Ordinario etc. Ingolstadij ex typographia Weissenhorniana ap. Wolfg. Ederum Anno M.DXXC. cum Gr. et Priu. Caes. Majest. 4. Diefes ift ber vollständige Titel jenes Buches. Dag es ein fehr feltenes Bert fen, wird bezeugt in Vogt Catalog. libr, rar. p. 305 und Freytag Analect. litter. p. 305. Bon ber Fortsetzung biefer Annal. ift oben bei En= gerb, Johann, Melbung gemacht worben.

Auch hatte Rottmar angefangen, ein Lexicon Virgilianum auszuarbeiten, welches ben Studierenden gleichen Rugen, wie bas, von Nizolius zu Cicero verfertigte, leisten follte. Er scheint bamit auch schon ziemlich weit gekommen zu senn, weil er in Praesat. Almae Ingolst. Acad. versprach, es 1518 bruden zu lassen. Allein ber Tod vereitelte bieses sein Borshaben.

\* Ruland, Johann David, ein Meditus von Regensburg in bem 17ten Jahrhundert, von bem ich nur eine Schrift anzuführen weiß, bie betitelt ift:

Pharmacopoea nova, in qua reposita sunt stercora et urinae τὰ εὐπόριςτα pro omnibus totius corporis morbis internis et externis perfacile ac optime curandis. Norimb. 1644. 4.

Mangetti Biblioth. Scriptor. medicor.

\* Rupert von Frensing, ein Rechtsgelehrter, lebte 1296 und sammelte seine Rechtsfpruche, Die er i. 3. 1332 herausgab, und Hr. geifil. Rath, Kanosnikus und Ritter von Westenrieder in seinen Bentr. zur vaterl. Hift. Geogr. u. Statist. Bd. 7. aus bem, im burgerl. Staatsarchiv zu Munchen sich besindenden Driginal wieder abdruden ließ.

## S.

Sackl ober Saggl, Georg, ein Doktor ber Gottesgelehrtheit und Dechant bes Kollegiatstifts zu Altenotting, stand bemfelben v. S. 1585 bis 1591 vor, in welchem Jahre er biese Wurde freiwillig niez berlegte. Er schrieb noch:

Schones nugliches, darin auf jeden Tag in ber Wochen ein Litanen mit angehengten Gebetlein und

und Betrachtungen begriffen wird, fonderlich von bem Leben. Leiben und Sterben Jefu Chrifti. Munden 1580. 16.

\* Galicetus, ober ju Teutsch: Widmann, Soadim, ein Abt bes Pramonftratenfer : Stifts Stain: gaben, bon Schongau in Dberbaiern geburtig, mar ein großer Berehrer und Beforberer ber Wiffenschaften, bereicherte bie Rlofterbibliothet mit vielen auserlefenen Buchern, noch mehr aber fein Stift felbft mit gelehrten Orbensaliebern. Er mar ber Erfte unter ben Mebten feines Debens, welcher jum Bifitator besfelben in bem baierifden Rreife und bann jum General = Bifitator ernannt wurde. Das Butrauen bes Bergogs Bilbelm befag er in fo hohem Grabe, bag biefer ihn zu feinem Rath ernannte und fich feiner in ben wichtigften Regies rungsangelegenheiten bebiente. Er murbe auch an bie Univerfitat zu Ingolffabt, welche gu jener Beit wegen ber neuen Lebre in Glaubensfachen in Berbacht gefome men war, als Rommiffar gur Untersuchung abgeordnet, und bann wegen ber, in Baiern einzuführenben Gefellichaft Sefu nebft bem Abte von Benebiftbeuern gu Rath gezogen. Er farb 1580 ben Q. November. Sanbidriftlich bat er binterlaffen:

Consilia, Documenta tum juridica, tum theologica, tum ascetica, tum oeconomica quam plurima, welche aber alle im verwuftenben Schwebenfriege bei einem Branbe gu Grunbe giengen.

Commentarius in Organum Aristotelis, wovon bas Driginal gleiches Schidfal hatte, jeboch murbe eine Abschrift von bemfelben in bem regulirten Chorftifte Roggenburg aufbewahrt.

Spirit. litterar. Norbertin.

Galicetus, (fonft Wiedemann Gd Johann, ein öffentlicher Lehrer an ber Universitat ju Ingolftabt,

Gelehrt. u. Schriftft. Leriton.

war von Ec, einem Ottenbeurischen Pfarrdorse an der Gunz, unweit Babenhausen, gebürtig. Im Jahre 1524 wurde bessen Name in die akademische Matrikel zu Ingolstadt eingetragen; den akademischen Grad als Magister erhielt er i. I. 1531, lehrte die Dialektik daselbst 1536 und ward 1541 der 130ste Mektor an dortiger Universität. Man hat von ihm:

Cine Rede auf Johann von Eck, über dessen

Eine Rebe auf Johann von Ed, über bessen Leben und Erziehung gehalten am ersten Lage seiner Leichbegangniß, welche mit ben Threnis in obitum Jo. Eckii Theologi et Erasmi Wolfii Epicedio gu

Ingolffabt 1543. 4. gebruckt murbe.

Elegia contra Petri Lempergii Gorlic.

Calumniam. Ingolstad. 1544. 4.

Saller, Johann. 218 Professor ber Logit und Physit zu Ingolftadt gab er berque:

Disputatio philosophica de ente rationis lo-

gico. Ingolstad. 1594. 4.

Disputatio logica de Methodo. Ibid. 1592. 4. Theses de Coelo. Ibid. 1593. 4.

Salmuth, Beinrich, hat auch gefchrieben:

De natalitio Veterum ritu Dissertatio ju-

ridico-politica. Amberg. 1619. 4.

Seine Commentarii in Guid. Pancirolli res memorabiles wurden 1646 zu Franksurt abermals in 4. ausgelegt.

Sartorius, Johann. Bu feinen Schriften ges

bort noch:

Gründlicher Bericht zweper streitigen Artikeln:
1) ob die heilige Schrift klar sepe? 2) Wer dies selbe an streitigen Oertern auslegen soll? Aus dem ersten Theil der Controvers Bellarmini ins Teuts sche gebracht. Ingolstadt 1590. 4.

\* Schaller, Georg, von Munchen geburtig, wo fein Bater abelicher Waffenfcmib mar, lebte um

bie zweite Salfte bes 10ten Sahrhunderts. Ich fonnte von ihm nichts in Erfahrung bringen, als bag er gefchrieben:

Thierbuch, d. i. eigentliche Beschreibung allerley vier: und zwenfussiger Thiere samt beren Urt, Nastur und Sigenschaften in teutschen Reimen verfaßt. Frankf. ben hieron. Feperabend. 1569. 4.

Gedeonis Pugnae et Victoriae cum D. N. Jesu Christi synopsis et collatio auctore Ge. Schallero monascensi bojo. Francof. 1569.

Scheidenreisser, ober Minervius, Simon, war ein guter Dichter. Bon seiner teutschen Ueberssetzung der Odysseas Homeri sind noch die Aussgaben von Augsburg 1538. Fol. und von Frankfurt 1570. 8. nachzutragen. Auch steht von ihm ein Gezdicht in Hieron. Zieglers Werke: Illustr. Germaniae Viror. Historiae aliquot singulares. Ingolstad. 1562. 4. und auf Gabriel Castner Poeticae Scholae Rectoris Monaci gleichfalls ein Carmen.

Adelung Supplem. Bo. ju Joch. Gel. Lerif. Theoph, Sincer. Thesaur. Bibliothecal. Bo. I. Th. 1.

Scheiner, Christoph. Im Jahre 1619 stritt ihm, bekannter Dinge, Galiläus Galiläi die erste Entbedung ber Sonnensleden ab, weil er diese Ehre sich selbst zuschrieb. Db übrigens Scheiner wirklich ber erste Entbeder dieser Sonnensleden gewesen sen, unterliegt noch einem Zweisel. Er war allerdings ein sorgfältiger Beobachter berselben; aber in ihrer Erklärung machte er tein Glüd; benn er behauptete, daß biese Fleden kleine Planeten waren, die sehr nahe an ber Sonne herumliesen. — (Man lese, was hierüber Marr Belfer, dann Scheiner selbst in seiner

Rosa Ursina, Heuelius, Selenolog. pag. 82, und in neuern Zeiten ber große Aftronom De la Lanbe, Astronom. L. 20. N. 2530. geschrieben haben.) Roch verdient bemerkt zu werden, daß zuerst Scheiner ben sogenannten Storchsch nabel, und zwar in seiner Pantographie, bekannt gemacht habe. — Scheiner war im Jahre 1595, nicht 1505, (wie es im Gel. Ler. irrig heißt) Jesuit geworden. Eine seiner schäften Schriften ist ein optisches Werk, Oculus betitelt.

Der vollständige Titel feiner Schrift: Rosa Vr-

sina, ift folgender :

Rosa Vrsina, sive Sol ex admirando facularum et macularum suarum phoenomeno varius, nec non circa centrum suum et axem fixum ab ortu in occasum conversione quasi menstrua super polos proprios libris quatuor mobilis ostensus a Christophoro Scheiner ad Paulum Jordanum II. Vrsinum Braccianum Ducem. Bracciani ap. Andr. Phoeum. 1630. Fol.

Nachr. von dem Leben und Erfind, der ber rühmt. Mathematik. 1ster Th. Weidler Bibliograph. astronom. Schrank, die Fürsten im Monde. S. 124.

\* Schenk, Johann, ein Bappenmeifter Bilhelm IV., Bergogs in Baiern, im Anfange bes 16ten

Jahrhunderts. Er verfaßte ein

Turnierbuch mit gemalten Abbildungen von 32 Turnieren, so dieser Herzog zu Munchen, zu Landshut, zu Augsburg zc. von 1510 an gehalten hat, vorgestellt durch den Maler Obdendorfer und mit historischen Bepschriften begleitet. Theobald und Clemens Senefelber haben dieses Werk oder Manustript aus ber königl. Bibliothek in Munchen treu in Steinbruck nachgebildet und mit beigefügten

hiftorifchen Erläuterungen von bem frn. General: Sefretar Ritter Friederich von Schlichtegroll in 8 heften in Querfolio. Munchen bei Karl Thienemann, herausgegeben.

Schiltperger, Johann. Bon ben Musgaben

feiner Siftorie ift noch folgendes nachzutragen:

Die vahet an d'ichildberger ber vil munders erfarn hatt in ber bendenschafft und in d' Turden. Fol. Diefe, ohne Unzeige bes Jahrs, Drudortes und Druders erfchienene, und mit Solgichnitten verfebene Musaabe ift in bem Catal. P. II. p. 128 bes Pros feffor Schwarg, welcher felbe befeffen bat, furg befdrieben. Bogten, in feinem Catal. libr. rar. welcher bie neuere und von und ichon angezeigte Auflage ohne Sahr zu Frankfurt am Dain anführt, mar Diefe altere unbefannt. Der Br. Schaffner Panger befag eine Ausgabe mit Solsschnitten in 4., Die Bermann Gulfferich ebenfalls ju Frantfurt 1549 gebrudt hat. Sm Schwarzischen Catal. P. II. p. 56. nr. 103. wird noch einer andern ohne Sahr und Ort erwähnet, und Freytag in Analect. p. 826 führt eine neuere von 1606 an, welche zu Magbeburg bei Joh. Fran= ten in 8. heraustam, fo wie gr. hofrath Meufel Vol. II. P. II. p. 233. einer, in Murnberg ge= brudten Auflage ir 4. gebenft; ber Titel berfelben kommt mit oben angeführter Frankfurter von 1549 überein. In ber Stadtbibliothet ju Murnberg befindet fich eine 60 Blatter ftarte Sanbichrift biefes Bertes, von welcher aber befagte Frankfurter febr abweicht und wenigstens in Unfebung ber Schreibart abgeanbert worben ift. Pang. Unnal. G. 41.

Einen Auszug aus Schiltpergers Reise giebt ber altere Forfter in seiner Geschichte ber Ents bedungen und Schifffahrten. Seite 190 — 195. Endlich ift noch von Schiltperger anzumerken, bag er einer ber ersten war, welcher auf ben Gebanten kam,

bas Nater unfer als Sprachprobe ju gebranchen, wie er benn auch am Ende feiner Reisebeschreibung basselbe sowohl in armenischer, als tartarischer Sprache liefert.

Schlippacher, Johann. Er war zu Schongau, einem Stabtchen in Dberbaiern, 1403 am St. Ulrichs: tag geboren. Dach bem, im Sabre 1413 erfolgten Robe feiner Eltern, murbe er nach Beilbeim au feinen mutterlichen Unverwandten gebracht und in biefer Stadt erzogen, mober er auch ben Bunamen von Beilheim 1421 fam er nach Ulm, und brachte ba erbielt. nicht gange zwei Sahre in ben Schulen gu, fehrte bann wieber nach Beilheim gurud, und begab fich 1424 um Oftern auf bie bobe Schule nach Bien, wo er bis in bas eilfte Sahr ben Stubien oblag. 1434 verfügte er fich in bas Rlofter Meld, und gab bafelbft einigen Religiofen Unterricht in ben Biffens Bier überlegte er öfter, mas er eigentlich werben wolle, und befchlog endlich, fich bem Rlofter: fanbe zu widmen. Er jog auch wirklich 1435 im befagten Rlofter bas Orbenstleib an, und legte 1436 ben 10ten April bie feierlichen Gelübbe ab. fich gleich burch feinen Gifer fur bie Berbefferung und Berftellung einer ftrengern Orbenszucht hervorthat, murbe er 1441 nach Mugsburg in bas Rlofter jum bl. Ulrich abgeschickt, um bafelbft bie Reformation einzuführen. Much murbe er aus gleicher Urfache von bem baierifchen Raifer Lubwig IV. in bas von ihm gestiftete Rlofter Ettal verlangt. 1451 gab man ihn beren Mebten als Bifitator bei, um mit ihnen bie Klöfter feines Drbens im Galgburgifchen gu bereifen, fo wie er auch in ans bere, als Marienzell, Formbach, Gottwein und Gberfperg ju verfchiebenen Beiten abgeordnet wurde, beren jebem er eine Beitlang bas Umt eines Priors verfah. In feinem Stifte Meld war er breimal Prior, öfter Subprior, und zweimal Generalvitarius. Sier

beschloß er auch fein Leben ben 25. Ottober 1482. - Bon seinen Schriften, Die theils in Meld, theils in Tegernsee, Monfee und andern Klöstern im Manuftripte ausbewahrt wurden, sind nachzutragen:

Excerptum super libro IV. Sententiarum ex lectura egregii sacrae paginae Doctoris

M. Nicolai de Dinckelspühl.

Glossa textualis super librum Psalmorum et expositio titulorum, qui solent psalmis praeferri, quod etiam Claviger psalterii nuncupatur.

Materiale psalmorum de continentia cujus-

libet psalmi.

Summarium, de continentia Bibliae.

Opus metricum super IV. libr. Sententiarum.

Opus metricum super Biblia sub the mate Colligite fragmenta, quod Fragmentum Bibliae nuncupavit.

Memoriale metricum super regula Beati Benedicti, et alterum brevius super hac regula secundum modum in Gemma Bibliae textum.

Memorialia metrica de vita S. Benedicti.

Compendium humanae salutis.

Tractatus brevis de felicitate Beatonum.

Tractatus de ascensionibus Cordis.

Glossa super mysticam theologiam S. Dionysii ex commentis Domini Lincolniensis et Vercellensis collecta.

Consolatorium viatoris ex Summa Gallensi et exempla quaedam brevia de vita SS. Patrum antiquorum.

De numero Schismatum, quae Ecclesiam lacerarunt ab an. 342 usque ad an. 1439.

Tractatuli ex libris Ven. Richardi de S. Victore, de SS. Trinitate et contemplatione majori. Brevis Glossa textualis super regula S. Augustini.

Formula metrica vitae Christianae.

Tractatulus metricus de quantitate syllabarum cum commento et de figuris generalibus ex Doctrinali textus

Tractatulus de praeparatione ad Missam. Quaestio de Esu carnium monachis S. Benedicti concesso.

Tres tractatuli de charitate, humilitate, et hospitalitate.

Excerpta super novem libros Reductorii

moralis M. Petri Berchorii de Pictavia.

Tractatulus reprehensivus cujusdam Scripti a Carthusiano contra regulam S. Francisci et Fratres minores facti.

Bern. Pez. Biblioth. Ascet. Tom. VIII.

\* Schmelzl, auch Schmälzel, Wolfgang, geboren zu Kemnath, einem Städtchen in der obern Pfalz, lebte um die Mitte bes 10ten Jahrhunderts, und versah i. I. 1543 das Amt eines Schulmeisters bei den Schotten zu Wien. 1550 sinde ich ihn als Pfarrer bei St. Lorenz auf dem Stainfeld, zweiselhaft, od einer katholischen oder lutherischen Pfarre? das offenbare Predigen des Evangeliums im Lager neiget aufs erste, und daher setzt ihn Raupach in seine Presbyterologia Austriaca S. 160., aber das Lob Anton von Müglig, der bald hernach Bischof zu Wien, dann Erzbischof zu Prag ward, zieht auß zweite hin. Seine Schriften sind:

Auffendung der zwelff poten und die frag bes Reichen junglings, von wegen bes gefeht fambt bem jungften Gericht, aus Mattheo und andern Schrifften auf das furzigift gezogen. Wien 1542. 8.

Comoedia der hochzeit Cana Galilee, dem Che ftandt von gott geordent zu Eren allen gotfurchtigen

Chriftlichen Cheleutten u. f. w. gehalten zu Wien in Defterrench durch Wolffgangum Schmelzel von Remmat Schulmeister jum Schotten daselbst u. gedr. In den 1543. jar. 8. hier nennt der Berfasser sein Geburtsort Remnath in der obern Pfalz.

Eine icone furze und Chriftliche Comedi von bem plintgeboren Sonn. Joann. Q. Wien. 1543. 8.

Eine schone troftliche Syftoria von dem Jungling David unnd dem mutwilligen Goliath. Wien 1545. 8. Ift auch eine Komobie.

Comedia des verlornen Sons wie sie zu Wient vor Rom. Khu. Maij. gehalten worden. Wien 1543. 8.

Lobspruch ber Sochlöblichen weitberembten Stat Wien in Ofterreich. Wien 1547. 8.

Das namliche Buch jum andernmal überfeben

und gebeffert. Chendaf. 1548. 8.

Der Chriftlich und gewaltig zug in das hungerland beschriben durch Wolfgang Schmalzel Pfarrherrn ben St. Lorenz auf dem Stainfeld. Wien 1556. 4.

Denis Buchbr. Gefch. Wiens.

\* Schmid, Johann Balentin von Wellenstein, ein Doktor und Professor Juris zu Ingolstadt, von Bregenz gebürtig, wurde 1623 als öffentlicher Lehrer ber Pandekten an ber bortigen hohen Schule angestellt, bekleibete 1628 die Würde eines Rektor magnisicus, und verließ Ingolstadt und die Professur 1636, in welchem Jahre er als Regierungskanzler nach Burgshausen gieng. Er hat geschrieben:

De Locationis, Conductionis et Emphyteu-

seos contractibus. Ingolstad. 1626. 4.

De Donationibus. Ibid. 1628. 4.

Ex materia Subhastationum. Ibid. eod. an. 4. De continentia Caussarum. Ibid. eod. an. 4. Meder. Annal. ingolstad. P. II. p. 279. Schmidel, Sulderich. Bon feiner Reifebeschreis bung ift zu bemerten, bag felbe zu Nurnberg in ber Imhof- Chnerischen Bibliothet unter ben Sandschriften auf Papier aufbewahrt wurde; biese führt ben Titel:

Rans Ulrich Schmids von Straubing, fo er anno 1534 aus Antorff in Indiam gethan.

\* Schonhauser, Oswald, ein Pfarrer bei St. Salvator zu Bettbrunn, unweit Ingolftadt, von Neuftadt, einem baierischen Städtchen, geburtig, gegen bas Ende bes 16ten Sahrhunderts, gab heraus:

Catholifch alt Bettbuchlein vor 161 Jahren

geschrieben. Ingolft. 1587. 12.

Schreckenfuche, Johann Bartholomaus, fdrieb noch:

Lehre vom heiligen Schutengel und andern feligen Geiftern, ihrer Natur, ihren Rraften, u. f. w. Munchen 1617. 8.

Schrenck, Balthasar von Nozing. Er warb i. S. 1611 als Kanonikus bet bem Kollegiatstifte zu Altötting prasentirt und im nämlichen Jahre ben 14. März zum Dechant erwählt. Den 18. Dezember 1614 starb er zu Frensing und liegt in ber Domskirche baselbst begraben, wo sein Grabstein mit seinem Bilbe in Lebensgröße zu sehen ist.

Schrenck, Jakob, von Nozing. Der vollftans bige Titel bes prächtigen Berkes: bas große Kriegss helbenbuch, ift:

Augustiss. Imperatorum, Sereniss. Regum atque Archiducum, Illustriss. Principum, Comitum, Baronum, Nobilium aliorumque Clariss. Virorum, qui aut ipsi cum Imperio Bellorum Duces fuerunt, aut in iisdem praefecturis insignioribus laudabiliter functi sunt, verissimae imagines et rerum ah ipsis domi forisque ge-

starum succintae descriptiones. Quorum arma aut integra aut horum partes, quibus induti, usique adversus hostem heroica facinora patrarunt, aut quorum auspiciis tam prospera quam adversa fortuna res magnae gestae sunt, a Sereniss. Principe Ferdinando Archiduce Austriae, Duce Burgundiae, Comite Habspurgi et Tyrolis etc. ex omnibus fere terrarum Provinciis partim conquisita, partim ab illorum haeredibus et successoribus transmissa in celebri Ambrosianae arcis Armamentario, a sua Serenitate non procul Civitate Oenipontana extructo conspiciuntur.

Opus praelibati Sereniss. Archiducis jussu in vita inchoatum et ab ejusdem Serenitatis Consiliario et Secretario Jacobo Schrenckio a Nozingen continuatum et absolutum. Oeniponti. Excudebat Joannes Agricola. 1601. Fol.

max.

Dieses Buch hat Joh. David Köhler zu Rürnberg 1735. 4. mit Kupfern unter bem Titel: Armamentarium heroicum Ombrasianum aufs Neue abdrucken lassen.

Man hat auch noch eine andere altere Ausgabe bievon, betitelt:

Joh. Schrends von Rozing Ombrasische Bels benruftfammer oder Beschreibung der Kriegshelben, beren Waffen und Ruftungen, so mit 125 Portraits versehen. Rurnberg 1557. 4.

Schroeter, Wilhelm. Sein Informatorium juris universi ist zu Frankfurt 1052. 4. gebruckt worden.

Schwaiger, Michael, bekleibete bas Bürgers meisteramt vom Jahre 1538 bis 1561. Der Titel feiner Chronit lautet:

Rurge Summarifche Befchrapbung ber Churfürfil. Stat Umberg in der obern Pfals in Bapren gelegen, wie diefelb herkhomen und geftalt, auch in mas Wefen, Regiment und Ordnung Gie jebo ift Churpfalg und ber Stat gu Ehren beschrieben. Die Bueignungsschrift an Churfurft Friederich ift batirt vom 16. Mai 1559. Diefes Wert befindet fich unter ben Sanbichriften ber fonigl. Centralbibliothet ju Munchen. Aufgelegt murbe basfelbe ju Bit= tenberg 1564. in 4.; es ift übrigens nur einige 280= gen fart. Den Drud biefer Chronit haben mit Bu= ftimmung bes Berfaffers Dag. Gebaft. Froefcht, Archibiaton ju Bittenberg, und Dottor Raspar Peucer, Professor an ber bortigen Universitat, veranstaltet. Der fleißige konigl. baierische Centralrath gel. Sof. von Lipowely hat selbe mit Unmer-Fungen und Rotigen alterer und neuerer Beiten fammt einem Unhange neu herausgegeben. Munch. 1818. 8. Schwangfler, Jeremias, ein Burger von

Schwangkler, Jeremias, ein Bürger von Dachau in Oberbaiern, von dem mir aber weiter nichts bekannt ift, als daß er eine fehr schöne Abhandlung

in lateinischer Sprache gefdrieben habe :

De moriendi diaeta.

\* Schwarz, Simon, ein Stadtschreiber zu Straubing, und ehevor Herzog Alberts von Baiern Sekretär, in der letten Hälfte des 16ten Jahrhunsberts, war zu München geboren, und der lateinischen, italienischen und spanischen Sprache kundig. Er überssetze aus denselben verschiedene Schriften, die von Schifffahrten und Entdedungen neuer Länder und Insselln handeln, in das Teutsche. Diese Uebersetzungen werden unter den Manuskripten der königt. Hofbibliosthek zu München ausbehalten, wo sie mir auch gezeigt wurden. Sie sind folgende:

Schiffung herrn Ludwig Bartoman eines Geschlechters von Bononien nach den Landen Egype

ten'y Sprien, benden Arabien, Perfia, India und

Ethiopia.

Marimilian Transplvanus Sendbrief aus Siebenburgen an den hochw. Cardinal Erzs bischoff zu Salzburg von den Inseln Molucce und andern wunderbarlichen Dingen.

Petrus Martyr von den neuerfundenen

Infeln, deren Ginmohner und Bebrauchen.

Die Borrebe zu allen biesen Uebersetzungen ift an ben Herzog Albert von Baiern gerichtet und batirt von Straubing 1571 an St. Görgen Lag.

Schiffung Chriftophori Columbi. Bon manicherlen Boldern und unzelbaren Orten, so Alonsus Schwarz erfunden. Die Schiffung Pinz zoni. Die Schiffarth Americi Besputii.

Diefe find zufammen gebunden.

Wahrhaftige Beschreibung ber Landschaften, Königreichen, Inseln gegen Mitternacht, auch in Indien gegen Aufgang der Sonnen, worin von der Tartarn Ursprung, Macht, Religion, Regiment u. s. ferners. Die Vorrede ist datirt vom 28. Sepstember 1582.

\* Schweinberger, Johann, ein Prämonstratenser bes Stifts Steingaben in Niederbaiern, versah mehrere Sahre bas Amt eines Priors, starb 1580

und hinterließ:

Opuscula varia ascetica, welche aber verloren gegangen find; ein einziges befindet fich abgedruckt in dem Catechismo Novitiorum Tom. I. Lect. 113. Reg. 7. Gol. 809. Es hat folgenden Titel:

Considerationes de quatuor Hominis novissimis, ex quibus infinitae pene meditandi

materiae depromi possunt.

Spirit. litterar. Norbertin.

Scioppius, Raspar, Seinen Schriften ift noch folgende, ungemein feltene Dieputation beizufugen:

Theses de Injuriis. Eas Praeside Viro Clar. Conrado Rittershusio in Academia Altor-fina Disputando pro virili sua tueri conabitur Gaspar Schoppius Francus. Noriberg e typographeio Pauli Kaufmani. Anno M.DIHC. 4.

Theoph. Sinc. in Biblioth. hist. crit. libr.

rarior. seu Analect. Litterar. pag. 330.

Gecznagel, Martus, ein Burger zu Salzburg und Geograph, in bem 16ten Sahrhundert, ber in feiner Baterflabt nicht mehr im Undenken zu ftehen

fcheint. Man bat von ihm:

Spezialcharte von Salzburg, welche die alteste ift, die man von diesem Lande hat. Sie besindet sich in Abrah. Ortelius Werke: Theatrum oder Schauplat des Erdbodens getrufht tzo Antorsf 1572. fol. In der spanischen Uebersehung desselben (Anveres par Christoval — Plantino — 1588) kommt auch eine Abbildung der alten Stadt Salzburg vor.

Salzburg. Landtafel vom Jahre 1551. Bier:

thal. Reife durch Salzb. S. 22.

Gedelius, Wolfgang. Bu feinen Schriften und ihren Ausgaben ift zu bemerten:

Isagoges Studii theologici. Ingolstad. 1551. 4. Ob der Abgestorbenen Seelen, so ben Christo sein, aigentlich einander erfennen, auch der hier lebenden gedenken, wolfart ihrer gebur nach fur bern 2c.? Ingolft. 1551. 4.

Curae Pastoralis Ratio brevis pro Sacris initiari cupientibus. (In fine) Finit Cura Pastoralis anno domini 1555. Salzburgae, manu Sedelii Impress. Ingolstad. per Alex. et Sam. Weissenhorn. 1555. 8. min.

Unter feine handschriftlichen Werte gehört auch eine griechische Grammatit, die er, feiner eigenen Uns jeige gemäß, balb nach bem Gintritt ins Kloster pro

Commititonibus in Christo gufammen fcrieb. Selbe war mit mehrern andern feiner Sanbichriften in bem Rlofter bis zu beffen Aufhebung vorhanden; wo fie jest ift, weiß ich nicht.

Bunthn. Gefc. D. litterar. Unftalt. Bb. 2.

S. 128.

Geehofer, Arfat, warb um 1505 geboren. Bas wir im Betreff ber ibm auferlegten Strafe, feine Lebenszeit in bem Rlofter Ettal bingubringen, gefagt baben, ift babin ju berichtigen, bag er, gemäß bem Befehl bes Bergogs, fomobl an bie Universitat, als in jenem an ben Pralaten von Ettal, bis ju feiner weitern Unbefehlung und Begnabigung im Rlofter gut verbleiben hatte. Db er nun wirklich in Ettal gemefen fen, wollen Ginige in 3meifel gieben; bag er aber nach Salzburg gekommen fen und in bem Rlofter gu St. Peter fich aufgehalten habe ober vielmehr einge: fperrt gemefen fenn foll, ift aus einem von Martin Buther an ben bortigen Mbt Johann Staupis 1523 ben 17. September erlaffenen Schreiben abgunehmen, welches Geden borf in Historia Lutheranismi pag. 48. anführt. Cropbius in feiner Biftorie bes Gymnafiums gu St. Unna melbet , baß Geehofer nach Angeburg getommen fen, und 1535 bie zweite Rlaffe bafelbft übernommen babe. Geine Enarrationes Evangeliorum find 3u Mugeburg 1538. 8. aufgelegt worben. Die 17 Artifel, welche er in ber Folge miderrufen mußte, murben auch nachbin von ben Evangelischen vertheibiget, und im Druce berausgegeben, mit ber Muffchrift:

Adsertiones Articulorum Arsacii Seehofer contra ingolstadienses Damnatores, per Huldericum Stratum Engadinum. Rorachi in En-

gadinis ultima Marci (sic) 1524.

Bon Geehofer handelt ausführlich Salig in ber Sift. der Augeb. Confess. Ib. 3. S. 145 und

Bit. Unt. Winter Gefch. ber evangel. Lehre in Baiern Bb. 1. S. 100 u. f.

Geelhamer, Chriftoph. Bu feinen Schriften

gehören noch:

Tuba analogica, oder Gleichnispredigten über bie Sonns und Festtäglichen Evangelien. Salzb. 1678. 4. Nurnberg 1699. 4. Constanz 1707. 1726. 4.

Tuba tragica, seu Historiae horroris plenae Dominicis et Festis per annum concionatoris ritu aptatae. Norimb. 1699, 1720, 1722. 4.

Coftnit 1707. 4.

Tuba rustica, d. i. neue Geppredigten, worinn auf alle Sonntage des Jahrs wundersame Liebzund Lebensthaten fromm und heilig auf dem Gep lebender Predigtweis verfasset, vorgetragen werden. 2 Theile. Augsb. 1701. 4.

Sittenlehrer in Predigten. Cofinit. 1707. 4. himmlisches Sahr, d. i. Jesu dem Ronig und Maria der Konigin aller Heiligen geheiligtes Jahr, aus dem lateinischen des P. Joh. Nadasi S. J. in das Teutsche übersett. Dilling. 1684. 8.

Siegesreiter, Johann, überfeste auch einige merkwürbige Stellen aus Gregor von Nigga, und aus bem Theophylact und farb 1655.

Speckel, ober Specklin, David, ward i. 3. 1536 zu Straßburg geboren. In seiner Jugend machte er Reisen burch Danemark, Schweden, Polen, Preussen, Siebenburgen und Ungarn. Unter Kaiser Marismilian II., wie auch bei dem Erzherzog Ferdinand, war er Rüstmeister. Diese Stelle versah er 5 Jahre, und gieng darauf nach Straßburg, wo er um bas Jahr 1576 vom Erzherzog Ferdinand den Auftrag erhielt, eine Landcharte vom Elsaß und dem Breisgau

ju entwerfen. Sierauf marb er vom Bergoge Albert pon Baiern nach Regensburg berufen, und als Baumeifter nach Ingolftabt geschickt, wo er vermutblich bie Festungswerte angelegt bat, und wegen biefes Mufents balts in Baiern, und feiner biefem Rurften geleifteten Dienste verdient er febr mohl, in bas baierifche Gelehrten = Lexifon aufgenommen gu werben. 1577 namlich, fam er wieber als orbentlicher Stabts baumeifter nach Strafburg, wo er endlich im 53ften Sabre feines Alters farb. Er ift ber britte unter ben Teutiden, bie von ber Rriegsbaufunft gefdrieben bas Seine beiben Borganger maren Albrecht Dus rer und Rivius. Er mar aber eben fo menig ein Copift von ihnen, als von andern Musmartigen, fone bern alle feine Schriften find orginal. Gein Buch vom Reffungebau, welches i. 3. 1580, und bann wieber 1500 ju Strafburg in Fol. mit Rupfern von Math. Rreuter beraustam, ift bis jest noch ein Deifterftud in feiner Urt.

Rachr. von ben berühmtest. Mathemat. 1. Th. Sprenger, Theodor. Bu seinen Schriften find

nadjutragen :

Bonus Princeps cum Deductione compendiosa illustrium quarundam in Europa gliscentium Praetensionum. Heidelberg. 1652. 12.

Tractatus de Modico, quid causet ex jure

divino, civili etc. Francof. 1055. 12.

Breve judicium de Modico, accessit Philautiae gloria. Francof. 1054, 1058, 1067. 12.

Perspicillium Orbis Christiani. Ibid. 1666.12. Synopsis juris publici. Ibid. 1652, 1667. 12. Institutiones Jurisprudentiae publicae. Ibid.

Institutiones Jurisprudentiae publicae. Ibid. 1650. 4.

Tacitus axiomaticus de Principe etc. Ibid. 1655. 1658. 12.

Roma nova. Ibid. 1667. 12.

Decisiones aliquot juridicae. Ibid. 1667. 12. Consultationes aliquot juridicae. Ibid. 1666. 4.

Responsa aliquot diversorum Jurisperito-

rum. Ibid. 1668. 12.

Decisiones Casuum quotidianorum juris romano-germanici. Ibid. 1657. 4.

Opuscula juris publici selectissima. Ibid.

1666. 12.

Eadem cum Patris sui Ernesti opusculis. Ibid. 1668. 12.

Tractatus de Vicariatu S. R. Imperii. Stradae

1665. 1672. 12.

Praxis et Usus Globi coelestis et terrestris.
Jenae 1702. 8.

Außer biesen hat er noch geschrieben: Rurze Wechselpraris. Frankf. 1662. 12. Memoria Italiae. 1688. 12. Lipen. Biblioth. real. jurid.

Staupiß, Johann. Der Erzbischof Matthäus Lang zu Salzburg berief ihn i. 3. 1522 in seine Residenzsstatt, ernannte ihn zuerst zum Hofprediger in der Domkirche, und brachte es endlich dabin, daß er den Isten August selbigen Jahres zu St. Peter in den Orden der Benediktiner trat, den 2ten des nämlichen Monats zum Abte dieses Klosters erwählt und den 17ten seierlich eingeweihet wurde. Die Absicht des Erzbischoses war, ihn vermittelst dieser List, welche er auch mit Martin Luther zu gebrauchen willens gewesen senn soll, bei der reinen katholischen Lehre zu erhalten. Staupiß lebte aber nur noch zwei Jahre, und starb am Tage der unschuldigen Kinder i. 3. 1524. Bon den verschiedenen Ausgaben seiner Schrifzten sind noch anzusühren:

Libellus de Executione aeterne predestinationis. Fratris Joannis de Staupitz. Christi et Augustiniane observantie Servii. utinam non inutilis. Am Schluffe heißt es:

Finit libellus de Executione aeterne praedestinationis nob. et rever. pr. Joannis de Staupitz, Theolog. Augustin. Vicar. ad ph. Dn. Hieron. Ebner Senator. quem utriusque devot. Doctor Scheurlus recudebat et Fr. Peypus impressit. Nurebergae die sanctae Thorotheae. Anno a reconciliata divinitate. M.D.XVII. 4. 22. fol. Will Lexic. Erudit. Norimb. Tom. III. p. 519. v. hochberge algem. Kirch. Hift. Th. 2. S. 423.

Ein nugbarliches Buchlein von der entlichen volziehung ewiger fürsehung, Wie das der wirdig Batter Joannes von Staupis Doctor, und der reformirten Augustiner Vicarius, das heilig Advent. Das 1516 Jars zu Nurnberg, got zu lob und gemeiner wolphart gepredigt hat von ihm in latein beschriben, und von Dottor Christoffel Schewrl getrewes vleis getewscht. Nurnberg getruckt von Friederich Peppus. 1517. 4.

Von der Liebe Gottes Ain Wunder Subsch Underrichtung, Beschriben durch D. J. staupit bes wert und approbirt durch Do. Martinum Luthet baide Augustinerordens. Ohne Jahr und Druckort. 4. hr. Schaffn. Panzer in Nürnberg hat ein Eremplar von dieser Ausgabe besessen.

Noch finde ich in ebendesfelben Supplem. zu den Annal. d. t. E. von diesem Werke folgende Aufzlage: Bon der liebe gottes ein wunder hubsch underrichtung, beschriben durch D. Johann Staupit, bewirt umd approbiert durch D. Martinum Luther

bende Augustinerordens. Bafel burch Adam Petri. Unno M.D.rr. 4.

Sbengebachter Hr. Panzer führt auch in Indic. typograph. eine Ausgabe von Staupin Schrift: Decisio quaestionis de audiendia missae in paroch. eccles. an, welche zu Tübingen bei Joh. Ottmar 1500. 4. erschienen ift.

Ain faliges newes jar. Uon der lieb Gottes. (Am Ende.) Tausent fünfhundert (Ihesus) rojji, dein pin ich mach mich falig. BIB S. 4. In der Zueignungsschrift an die verwittwete Herzogin von Baiern Kunigunda nennt sich Staupit selbst als den Verfasser.

Gin Buchlein von der nachfolgung bes willi:

gen fterbens Chrifti. Leipzig 1515. 4.

Pang. Annal, d. teutsch. Litterat. S. 340. 377. 414.

Steinmaner, Michael, Man hat noch von ihm: Conciones in Lytaniam lauretanam. Mo-

nach. 1694. 4.

Synchronismus LX. Bojariae Regum Ducumque a Theodone usque ad Ferdinandum Mariam. Der Berfasser hat bieses kurze Zeitregister seinem Berkchen: Verbum Dei abbreviatum seu Epitome totius Bibliae vorangesett, und P. P. Finauer seiner Bibliothek 3. Gebrauch der baier. Gesch. St. 2. S. 22. einverleibt.

Stero, Beinrich. Bon ihm ift noch zu bemer= ten, daß er nach dem Tobe des Abts hermann zum Borfieher bes Klofters Metten poftulirt wurde und biese Stelle bis 1287 bekleibete.

Stevart, Peter. Bur Erganzung feiner Lebensz geschichte tragen wir folgendes nach: Er wurde zu Lüttich i. 3. 1549 geboren. Dach geendigtem Stubium ber philosophischen und theologischen Wissenschaften

tam er 1571 auf bie Universitat ju Ingolftabt, um fich befonbers in bem Sache ber Gottesgelehrtheit noch mehr auszubilben. Da er fich nun bier vorzuglich ausseichnete und 1572 bei bem bamaligen Bifchofe gu Eichftatt Martin von Schaumburg um bie Priefterweibe anbielt, murbe biefer burch feine trefflichen geiftis gen Gigenschaften fo eingenommen, bag er ibn nach faum erhaltenen Beiben jum Behrer in bem Billibals binifchen Rollegium ernannte. Stepart fieng nun auch noch im nämlichen Sahre, nach borber genommes nem Licentiat, bie Philosophie und Theologie ju lehren Bald barauf murbe er jum Regens bes gebachten Rollegiums beforbert, und erhielt ein Ranonifat im St. Willibalbe-Chor, wozu eine Ehrenprabenbe in bem Rollegiatstifte zu Berrieben fam , welche er aber 1576 ben 15. Ceptember wieber refignirte. 12 Jahre hatte er bas Umt eines Lebrers und Borftebers in bem Willis balbinifchen Rollegium mit vielem Ruhme begleitet, als er 1584 nach Ingolftabt als Stadtpfarrer jum bl. Moris, und öffentlicher orbentlicher Professor ber beiligen Schrift berufen murbe. Spater erhielt er bafelbft auch bie Burbe eines Profanglers ber Afabemie. Inbeg murbe er jum Domberen ju Luttich und jugleich jum Probit bes Stiftes ju ben beiligen Aposteln ju Rolln ermablt, wohin er fich auch 1504 jur Pofegnehmung begab. Mls er endlich abermals, um feine Freunde zu befuchen, nach Luttich gieng, legte er, mittels eines Schreibens vom 12. Mai bes nämlichen Jahres, an bie Univerfitat, alle feine Memter und Wurben nieber, um in feiner Baterftabt fein Leben ju befchließen. Dun murbe er bortfelbft jum Generalvifar ernannt, und farb enbs lich 1624 in bem 75. Jahre feines Lebens ju Luttich, wo er auch begraben murde. Dem Rollegium ber Sefuiten ju Ingolftabt batte er gur Grundung einer Bibliothet i. 3. 1614 fechshundert und funfzig Gulben, und 1619 gur freien Disposition abermals 1000 Gulben jum Geschent gemacht. Bon feinen Schriften und ihren Ausgaben find noch anzuführen:

Brevis Commentarius in canonicam D. Ja-

cobi Epistolam. Ingolstad. 1501. 4.

Assertiones theologicae de Confessione sacramentali. ibid. 1508. 4.

Theses de Ministrorum Ecclesiae varie-

tate eorundemque officiis. ibid. eod. an. 4.

Disputatio de reali Christi praesenția in

Eucharistiae Sacramento. ibid. 1508. 4.

Theoremata theologica ex celebri illa D. Pauli prioris Epistolae ad Corinthios cap. 3 sententia desumpta. ibid. 1507. 4.

Exegesis in Epistolam D. Pauli ad Ephe-

sios. 1503. 4.

Assertiones theologicae de sacro Verbi in-

carnati mysterio. ibid. 1572. 4.

Assertiones theologicae, quae a Magistro Sententiarum Distinct. 10. 11. 12. libr. 3. de incarnati Verbi mysterio traditae sunt, summatim complectentes ibid. 1573. 4.

D. Eucherii Episc. de Adoptione Christi Filii Dei etc. Libri II. studio Petri Stevartii

ibid. sine an. 4.

Tractatus contra Graecorum Errores ex manuscripto Codice Monasterii Weingartensis.

Sine loc. et an. 4.

Poenitentiae (foll etwa heißen) Poenitentiale Rhabani Mauri Archiepisc. Mogunt. ex Cod. manuscripto Monast. Weingart. Sine loc. et an. 4.

Statuta Canonum de officio Sacerdotum.

Sine loc. et an. 4.

Chronicon incerti Authoris a nativitate Christi ad annum 1167. ex Cod. manuscripto Monasterii Allerspac. Sine loc. et an. 4. Benedictio Dei per Psalmos, Scriptum de an. 814. Sine loc. et an.

Viri illustr. Eystettens.

Stiborius, Andreas, wurde im Jahre 1507 von ber Wiener Universität jum Domherrn bei St. Stephan prafentirt und installirt, ward nach der Zeit auch Domherr zu Passau und Dumüt, war ein naher Anverwandter des gelehrten August in Kafenbrod, sonst Augustinus Olomucensis genannt, starb den 3. September 1515 und liegt zu Stockerau begraben. Bu seinen Schriften sind nachzutragen:

Andreae Stiborii Boij Theologi et Mathematici et Georgii Tanstetter Collimitii Physici et Mathematici super requisitione sanctissimi Leonis Papae et diui Maximiliani Imp. P. F. Aug. de romani Calendarii correctione Consilium in Florentissimo studio Viennensi Austriae conscriptum et editum. Viennae. Ohne Drudziahr, das wahrscheinlich das 1514 ober 1515. war.

Libellus de physicis lineis, angulis et sigu-

ris. Norimberg. 1503. 4.

\* Stöberl, Martin, ein Paulanermond ju Munchen, war in Baiern geboren (bas Ort wird nicht angegeben) hatte bas Lob eines guten Predigers und ftarb ju Bien in Desterreich i. S. 1670. Er gab beraus:

Predigten von ben Bersuchungen wegen ber Communion unter einerlei Gestalten.

v. Weftenried. Beitr. j. vaterl, Siftor. Bb. 6.

## T.

Tanner, Abam. Der Titel und bas Drudjahr seiner Schrift: Antichristus ift alfo zu erganzen und zu berichtigen:

Antichristus decem praescriptionibus proscriptus et ex Ecclesiae Romanae atque Catholicae, Romanique imperii finibus ipso jure relegatus, oppositus Anonymi Wittebergensis libello anno 1028 sub hac inscriptione edito: Necessaria depulsio duarum gravissimarum Calumniarum seu accusationum, quibus Jesuitae Augustanae Confessionis ecclesias onerare non erubescunt. Ingolstad. 1030. 8. Liber perrarus.

Bauer Bergeichn. felt. Buch. Ifter Th.

Tannftetter, Georg. Bei einigen feiner Schrifsten find nachstehenbe Ausgaben noch beizusegen:

Procli Diadochi Libellus de Sphaera. Er ließ felbes aus ber Albinischen Stition (Astronom. 1499. fol.) Vien. Pannon. 1611. 4. abbruden. Diese zweite Ausgabe blieb Gegner, Fabricius, Maitstaire und Weidler unbekannt.

Alberti M. de natura locorum liber. Bon biesem hat man noch eine Edition Neapol. 1592. 4.

De ortu et occasu Siderum, ut est apud

Poetas. Viennae 1511. 4.

Libellus consolatorius, wurde auch im name lichen Jahre zu Wien 1523. 4. gebruckt, und bann gab er es auch in teutscher Sprache heraus, ebenfalls zu Wien 1523. 4.

De Applicatione Astrologiae ad medicinam.

Argentor. 1531. 8.

Folgende von seinen Schriften fehlen in bem Berifon:

Practica manfter Jorgen Tannftettere zu Wien practigirt auf 1516 Jahr. Dhne Drudjahr. 4.

Judicia astronomica pro annis 1517 — 19 — 20. Wurden alle zu Wien in besagten Sahren gebruckt. 4.

Regiment fur ben lauff der Pestilenz durch Georgen Sanstetter von Rain der siben frepen Runft und Erznen Doctor. furzlich beschriben. Unno 1521. Dhie Druchjahr. 4.

Sein Consilium de romani Calendarii correctione wurde mit Andr. Stiborii Consilio

Viennae ohne Drudjahr gebrudt.

Denis Buchdr. Wefch. Wiens.

Tannstetter starb zu Innsbruck 1535 ben 26. März im 53. Jahre seines Altere, und wurde außerhalb ber Stadt auf bem Neustadter Kirchhose begraben, wo ihm von seiner Gemahlin und seinen brei Kindern ein Monument von rothem Marmor mit seinem Bilbe gesett worden ist. Es sinden sich auf dies sem schönen Monumente folgende Verse:

E coelo Collimitius ventura canebat,

Ex terra vitae protulit auxilia.

Non obiit, quamvis mortalis desiit esse,

Sed, bene quae novit, sidera nunc adiit.

Tertor, Sebaftian. Er fcrieb noch:

Gemma Principum conciò funebris in Cels. ac Reverendissimum Archiepiscopum et S. R. J. Principem Salisburgensem Joannem Ernestum ex Comitibus de Thun. Salisburg. 1703. fol.

Seine Trias panegyrico - moralis ward gu

Mugsburg 1711. fol. bas brittemal aufgelegt.

Agricola Histor. eccles. Tom. IV.

Thallhamer, Wolfgang, ein Pramonstratenser-Chorherr und Prior zu Reuflift, bei Freysing, lebte in ber erften Salfte bes 17ten Sahrhunderts und schrieb:

Thuribulum aureum, seu Tractatus absolutissimus de solo et unico novae legis sacri-

ficio Missae. Viennae. 1626. 8.

Tinctor, Rifolaus. Die fehlerhaft gebruckte Unzeige feiner Schrift Summulas Petri hispani ift also zu verbessern: Muf ber erften Seite bes erften Blatts fteht:

Dicta Tinctoris super Summulas Petri hyspani. Auf ber anbern Seite ist zu lesen: Hoc percelebre opusculum secundum substilissimi doctoris Johannis Scoti viam compilatum est Ab eximio viro sacrae theologiae baccalaureo formato Magistro nicolao tinctoris de Guntzenhusen quondam In alma universitate parisiensi regente et scotisante plurimum.

Muf ber Rudfeite bes legten Blatts heißt es:

Finitum est et completum Hoc sup. Magistro Petro hyspano. Tinctoris commentum per peritos almae universitatis Tubingensis magistros correctum per me Michaelum Gryff ciuem rutlingensem. tercio Idus Junii Anno Domini M.ccccxxxvj. De quo sit benedictus in secula. Amen.

Todtfeller, Chriftoph, war Doktor ber Gottesgelehrtheit, und ftarb zu hirschberg in Schlesien ben 16. November 1678. Bu feinen Schriften gehören noch:

Oratio funebris in exequiis Leopoldi Guilielmi Archiducis Austriae Episcopi Olomucensis. Olomucii 1602. 4.

Tractatus theologicus de Deo uno et trino.

Pragae 1064. 4.

Conclusiones problematicae ex universa

Theologia. Pragae 1666. fol.

Centum quaestiones ex universa Theologia scholastica propositae et probatae. Pragae 1671. 8

Das verlohrne Schaaf: oder Fasten Exhortationes in welchen eine sundhafte Seel von dem Schöpfer abgewichen von dem Sohne Gottes gezsucht und gesunden worden ist. Prag 1668. 4. und Kölln 1688. 4.

Tolophus ober Tolhopf, Johann. Er war auch Mitglied ber Sodalitatis litterariae Danub. Celticae, wie aus bem äußerst seltenen Werke: Lucii Apulei Epitome diuinum de mundo Conradi Celtis erhellet. Am Ansange besselben stehen Episodia Sodalitatis danubian. ad Conrad. Celtem, wo Joh. Tolophus jur. utr. Doct. in Versen redend also eingeführt wird:

Astrorum cursus, et quidquid continet orbis Affers Danubio Celte diserte vago.

Der fleißige Karthäuser zu Prüell Grünewalt in Hist. Ratisb. MSC. P. I. c. 16. n. 21. von gezlehrten Mannern und Scribenten, schreibt von ihm also: Johann Tolosus ein gebohrner Oftsrank ift ber geistlichen Rechten Doktor und ein hiesiger Dompherr, ein gelehrter Mann, vortrefflicher Theologus, Astronomus, Cosmographus und Poet gewesen, hat viel Bücher geschrieben — vixit 1495. Ein Gleiches melbet von ihm Pantaleon im zweiten Theil seines Helbenbuchs S. 570, wo er ihn einen fürtresszichen Poeten, Philosophen und Mathematiker nennt.

Andr. Mayr Dissert, histor. de Canon. ratisbon. p. 20.

Trauner, von, Ignaz. Bon seinem Werke Fragmenta sacra (ein Opus posthumum), welsches P. Calcibonius Klain aus eben biesem fürstl. Stifte, aus bessen hinterlassenen Schriften, locis communibus, bann gehaltenen und geschriebenen Predigten gesammelt, und zu einem boppelten Festival eingerichtet, hierauf nach bessen Kobe P. Joach im-Müller fortgesetzt und vollendet haben, kommt anzumerken, daß der erste Theil unter dem Titel: Fragmenta sacra, d. i. Ueberbliebene geistliche Brosamen, oder Sittliche Lobs und Ehrenpredigten auf unsern Herrn und Seligmacher, seine göttliche

Mutter und anderer Heiligen Gottes, zu Diflingen 1698, und ber zweite Theil ebendaselbst 1702. 4. im Drude herausgekommen sind.

Treffer, Florian. Seinen Schriften find noch beigufeten:

Una et viginti Declamationes pro solennioribus Diebus per annum. August. Vindel. per Casp. Tatz. 1536. 8.

- Turner, Robert. Bu beffen Lebensgeschichte ift noch Folgendes nachzutragen:

Turner tam aus Stalien nach Gichftatt, ohne 3meifel auf Berlangen bes bamals erft neu erwählten Fürftbifchofs Martin von Schaumburg (nicht aber, wie es irrig beißt, Martin von Sutten). Diefer hatte eben nach bem Bunfche bes tribentinischen Rir= denrathe in feiner Refibengftabt ein Geminarium fur junge Beiftliche, und eine Schule fur Studierenbe errichtet. Rach Abgang Rubolph Clendens feste er nun biefem feinem fogenannten Billibalbinifchen Rollegium Turnern als Prafes und zugleich als öffentlichen Lehrer por, und zwar jum größten Rugen ber Rirche und jum junehmenben flor biefer vortrefflichen Unftalt. Im Jahre 1518 murbe Turner nach Ingolftabt an Die bobe Schule berufen, um bie Redefunft und bie Ethit öffentlich ju lebren und bafelbft auch jum Regens bes Georgianischen Kollegiums ernannt. 1584 murbe er jum Rettor magnificus ermahlt, und im nämlichen Sahre übernahm er auch ben Lehrstuhl ber Rafuiftif. 1585 verlieh ihm Bergog Wilhelm von Baiern bas Benefizium jum beil. Beift in ber fconen U. E. Fr. Rirche bafelbft. 1587 aber verließ er, man weiß nicht, aus welcher Urfache, Ingolftabt und begab fich wieber ju feinem fürftlichen Decanas nach Gichftatt, ber ihn bulbvoll aufnahm, und ihm nicht nur feine vorigen Memter wieder verlieb, fondern ibm auch Die Pfarre

Abelslohe ertheilte. Er begleitete biefen Fürsten auf ben Reichstag nach Augsburg, und kam beinahe niemals von seiner Seite, war auch bei bessen, 1590 erfolgten Tabe gegenwärtig, und hielt ihm auch die Leichenrede. Richt gar zwei Jahre nach bessen hintritt, 1592 nämslich, vertauschte er seine Pfarre mit der Dompräbende des eichstättischen Officials Friedrich Staphplus, welche dieser am Stifte zu Breslau besas. Von Sichsstätt selbst aber zog er 1593 weg, und gieng nach Breslau. Er hielt sich aber daselbst nicht lange auf, sondern gieng, von dem Erzherzoge Ferdinand als Geheimschreiber berusen, nach Grät und starb endlich 1599 den 28. Nopember.

Viri insign. Eystettens.

## tt.

Jo How In . . . in

\* Ubifer, ein Schullehrer in bem ehemaligen Benebiftinerstifte Bessohrunn und poeta laureatus, war von Glogau in Schlesten geburtig, lebte im 15ten Jahrhundert, wurde auf eigenes Ansuchen in dem Klozster als Lehrer angestellt und hat geschrieben:

Das Leben und die Bunder des heil. Benedicts in heroifcher Berbart. Gedr. ju Augsburg

burch Balentin Schonigf: 1578.

Bunthn. Wefch. ber litterar. Unftalt. Bb. 2.

Ungenem, Johann. Die Domprabende zu Res gensburg erhielt er i. J. 1582, wurde auch in eben biesem Jahre Propst bes dortigen Kollegiatstifts zu bem H. Johannes und starb 1610.

## I neuer ere rene ma . **B.**

Berani, Cajetan Felir. Er war aus Mizza geburtig und vorher Professor zu Turin und hierauf

Propft, ber Orbnung nach ber achte, in bem Theatis nerhaufe ju Munchen um bas Jahr 1683. Bu feinen Schriften gebort noch :

Monumentum extremi Honoris Virtutis piis manibus Seren. Electoris utriusque Bauar. Ferdinandi Mariae in Templo P.P. Theatinorum erectum cum oratione funebri in Eundem et Emblemmatis aeri incisis. Monach.

1670. fol.

Bervaur, Johann, ein Jefuit, aus Lothringen geburtig, mar ehemals Rektor in Trier, fobann 50 Sahre lang Beichtvater am Munchner Sof bei ber Chur= fürftin Glifabeth und bem Churfurften - Darimilian, und beffen Gobnen, Ferdinand Maria und Marimilian Philipp, und ftarb ju Munchen ben 15. Sept. 1661 im 75. Jahre feines Lebens. Dag er ber Berfaffer ber unter bes Ranglers Ablgreiters Namen erfchienenen Unnalen von Baiern fen, beruht auf ber Ungabe von Balbinus, Boineburg, Leibnis, Gundling und Baple, fobann auf bem innern Grunde, bag bie Gefchichte in einem febr guten Latein gefdrieben ift, ba bingegen bie noch porhandenen Ablgreiterischen Umtbarbeiten eine febr robe Sprache verrathen, wozu noch bie Bilbebrandinische Urt tommt, mit ber Raifer Ludwigs Befcichte behandelt worden ift. Diefer Raifer mar auch Urfache, bag ber Sefuit Unbreas Brunner feine Un= nalen nicht bis auf beffen Beiten fortführte, fonbern folche bem Prof. Nic. Burgunbius in Ingolftabt gur Fortfegung überließ.

R. S. Ritter v. Lang Gefch. der Jef. in Baiern. Nurnb. 1819. 8. Seite 151.

Better, Conrad, gab unter bem Ramen Con-

rab Unbrea ferner beraus;

Reperabend aller Neweuangelischer Sectenfüh: rer dem Cammerer und Rath gu Regensburg bedis girt. Ingolft. 1501. 4.

Declaration und bescheidenlicher Bericht über seine Prafation an Cammerer und Rath zu Regense burg und baben gehabter wohlmeinender Intention. Ingolft. 1591. 4.

Gefprach swifden, zwen lutherifden Pradi: canten vom Unfculbigen Luther. Cbendaf. 1599. 4.

Antwort auf den Unschulbigen Luther Philipp Seilbrunners. Cbendas. 1599. 4.

Der Chriftliche Luther. Ebendaf. 1595. 4.

Der bemuthige Luther. Cbendaf. 1595. 4.

Der mahrhaftige Luther. Chendaf. 1596. 4.

Der Biblifche, der Glaubige, ber Andachtige Luther, find jeder besonders zu Ingolftadt 1598. 4. im Drude erschienen.

3molf Tractatlein aus D. Mart. Luthers Schriften. Cbendaf. 1600. 4. Cantonit and mai

Er überfette aus bem gatein ins Teutsche:

Rittersporn b. i. Funff auserlefine wolge, scherffte fcone und gang driftliche Betrachtungen, Ingolft. 1605. in Reimen. 8.

Dia, a, Johann, fdrieb noch:

Daß Chriffus im Abendmahl erftattet, was Adam in Paradeis verdirbet. Munch. 1582. 4.

\* Birdung, Sebaftian, ein Geiftlicher zu Umsberg, in ber obern Pfalz, war ein geschickter Musikus, blübte im Anfange bes ioten Sahrhunderts und gabiheraus:

Mvsifa geteutscht vnd ausgezogen durch Sexbastian virdung Priesters von Umberg und alles Gesang auß den noten in die Tabulaturen dieser benannten dryer Instrumenten der Orgeln, der Lauten und der Floten transserieren zu lerne Kurzlich gemacht. Die Zueignungsschrift an Wilhalmen Bischove zu Strafburg ift datirt: Geben zu Basel uff zinstag Margarethe. Tusent fünf hundert und 11 Jar. in Querquart. ohne Drucker und Ort. Panz. Annal. Supplem.

\* Bogl, Bernhard, ein Affessor bes Stabtsgerichts zu Munchen und von ba geburtig, lebte am Ende bes 15ten und im Anfange bes 16ten Sahrshunderts, und wurde zu Ingolffadt i. 3. 1624 zum Doktor b. Rechte promovirt. Er übersette und gab beraus:

Binsfeldii Petri Tractat von Bekanntnuß der Zauberer und heren, ob und wie viel denselben ju glauben? 1529. 4.

Wogler, Joseph, fdrieb auch:

Juris Cultor Theologus circa Obligationes in genere theologico-practice instructus. Ingolstad. 1733. 8.

\* Volckhamer, ober Volckmer, Tobias, ein Geograph und Goldschmid, aus Salzburg geburtig, lebte gegen Ausgang bes ihren Jahrhunderts. Herr v. Westenrieder in den Beitr. zur vaterl. hist. ic. Bd. 3. S. 112. erwähnt seiner mit biesen Worten: 1594. Item Tobias Volckhamer Mathematicus und Goldschmid von Salzb. heuer angestellt: mit 200 fl. jahrlichs. Man hat von ihm eine Charte von München, welche mit der Ausschrift herausgekommen ist:

Monachium Bauariae. Tobias Volkmer junior Aurifaber Salisburgensis dimensuravit, fecit et sculpsit. Anno 1013. Sie ist bei ber fonigt. Atademie ber Wissenschaften zu München ausbewahrt.

v. Weftenr. Beitr. 3. vaterl. Sift. Bb. 4. , S. 263.

## 213.

Wagner, Gebhard, gab auch noch im Drude beraus:

Methodus recte cogitandi in Scriptis eruditis et ingeniosis. August. Vindel. 1717. 8.

Rhetorica docens, Eloquentiae Candidatum non minus imbuens praeceptis, quam exemplis dirigens. Ibid. 8.

Areola rhetorica ift abermale zu Tegernfee

1734. 8. aufgelegt worben unter bem Titel:

Exercitia oratoria, quae viginti orationes et ultra in se complectitur.

\* Wagner, Johann, ein herzoglich : baierifcher Rangleiverwandter in ber letten Salfte bes 16ten Sahrs hunderts, gab heraus:

Ordentliche Beschreibung der fürstl. Hochzeit des Hrn. Wilhelm Pfalzgraf ben Rhein, Herzog in Oberzund Nieder. Baiern zc. mit dem Dochgebohrnen Fräulein Renata gebohrnen Herzogin aus Lothringen den 21. Tag Februar. Augsb. in gr. Kol. mit Holzsstichen. Die Zueignungsschrift ist: an den durchzleuchtigen, Hochgebornnen Fürsten und Herzen Herzren Albrechten Pfalzgrauen ben Rhein. Herzogen in Obern und Nidern Bapern zc. Meinem genedigen Fürsten und Herren. Am Ende: Datum München, den zween unnd zwainzigsten Julij, Anno 2c. M.D.E.rvjjj. Undertheniger verpflichter Diener und Cantlepverwonter Hanns Wagner.

Wagner, Michael, ein Doktor und Professor ber Gottesgelehrtheit ju Ingolftabt, war aus Gerolfing, in Rhatien, geburtig, wurde Doktor ber Theologie im Jahre 1548, Professor aber 1553 und im folegn. ben barauf Rektor magnificus, von welcher Beit an teine Nachrichten mehr von ihm anzutreffen find. Man bat von ihm:

Oratio de Joanne Eckio, in qua ille ab adversariorum calumniis vindicatur, habita in ultimis ejusdem exequiis, welche Simon Thabe baus Edius, Bruber Joh. Edens, mit ben andern zwei, auf benfelben gehaltenen Reben, und verfaßten 15 Epitaphien zusammen gebruckt zu Ingolstadt 1543. 4. herausgegeben und bem Bischose zu Eichstatt Morig von Hutten bebizirt hat.

Waldner, Wolfgang, hat ferner geschrieben: Bom jungften Tage. Regeneb. 1505. 8.

Troftbuchlein fur die fo ihres Glaubens und ber Seligkeit halben geiftliche Anfechtung haben. Rurnb. 1566. 8.

Eroftbuchlein für die verfolgten Chriften, fo. bie Predig gottlichen Worts und die Sacrament an andern Orten suchen muffen. Gieleben 1566. 8.

Warnung und Vermanung an die Chriftenheit, wie fich felbe in diefer Zeit des Turken halber vers halten foll. Regeneb. 1567. 4.

Erweisung wider die beschwerlichen Puncten, in Ge. Majoris Borrede über die neue Sonne tagepostill ber Evangelien. Regeneb. 1508. 4.

\* Waldo, ein Bischof zu Freysing, aus bem Geschlechte ber damaligen Grafen von Hohenlohe, wurde i. I. 883 ben 19. Oktober erwählt, stand dem Bisthum 22 Jahre und 7 Monate rühmlichst vor, und ftarb ben 18. Mai 906. Er hat die Annales Fuldenses fortgesett.

nolog. Mug, der baier. Geich. G. 179 - 83.

Walther, Johann. In Ge. Theophil alls gemein. Buch. Lerif. werben ihm noch folgende zwei Schriften beigelegt:

Elucetarius cabbalisticus. Romae. 1706. 8. De certamine ingenii. Ibid. 1720. 8.

Wangnereck, Seinrich, war auch ein Musike verständiger und Komponist. Er schrieb eine Meditation: Sancta Genoveva, die vielen Beifall bei ihrer Bore ftellung erhielt.

J. J. Lipowsty Baier. Musiflerif.

Wan, Paulus. Er war von Kemnath in ber obern Pfalz gebürtig und ftarb zu Passau i. 3. 1489, was man burch bie Vorerinnerung eines von Wan bem Kloster Tegernfee zum Geschenk gemachten hebraissichen Gebethbuches mit prächtigen Miniaturen erfaheren hat.

S. Chriftoph Freih. v. Aretin Beitr. gur

Gefc. St. 2. S. 65.

Die vier Predigtwerke, welche man von ihm hat, find:

Sermones LXXIIII. de Tempore.

Sermones XXIII. de Sanctis. Diese sind nie besonders gebruckt, sondern immer unter Michaelis Lochmaier Sermones de Sanctis eingeschattet worden.

Sermones XIX. de Praeseruatione hominis a peccato, welche hauptsächlich unter bem Litel eines Quadragesimale bekonnt geworden sind.

Sermones CXXXIIII. de septem vitiis criminalibus eorumque remediis, die in der Folge ben Titel: Panarium pastorale erhalten haben.

Die Ausgaben biefer Prebigten, und gmar erftlich

mit ber Sahrzahl, find folgende:

Pauli Wan Sermones de tempore, Hagenoae. 1490. Fol. 19 \*

Pauli Wan et Michaelis Lochmeyer Sermones de Sanctist Fol. Diefe zwei Musgaben führt Berr Panger in Annal, typograph. Vol. I. p. 447. nr. 2. aus Maittaire an. Es lagt fich aber billig an ber Erifteng berfelben zweifeln.

Sermones M. Pauli Wan de tempore. Impressi Pataviae per providum virum Johannem Petri nuncupatum. Anno Domini 1401. Fol. Ift mahricheinlichft ficher bie erfte Musgabe, und bie eben nicht oft gefunden wirb.

Sermones de tempore impressi in imperiali oppido Hagenaw per Henricum Gran, an. 1407. Fol. "

Michaelis Lochmayr Sermones perutiles Sanctis cum viginti tribus Sermonibus M. Pauli Wan annexis impressi in imperiali

oppido Hagenaw. an. 1407. Fol.

Pauli Wan Sermones dominicales impressi Pataviae per Joannem Petri an. 1407. Fol. Diefe Ausgabe hat Gr. Denis entbedet, unb gr. Panger in Annal. typogr. Vol. II. p. 362. N. 13. angeführt. Gie ift außerft felten in Bibliotheten gu finben.

Hagenoae per Sermones de tempore.

Henr. Gran. an. 1400. Fol.

Sermones de tempore. Norimbergae per Anton Koberger. 1499. Diefe Musgabe ift ficher gar nicht vorhanden, wie benn Panger in Annal. typogr. Vol. II. p. 227. N. 304. mit Recht an beren Grifteng zweifelt.

Mich. Lochmair Sermones de Sanctis perutiles, cum viginti tribus sermonibus M. Pauli Wan annexis. Hagenoae per Henr. Gran. 1500. Fol.

Ouadragesimale, sive Tractatus Pauli Wan de praescruatione hominis a peccato. Hagenaw per Henr. Grand Finit feliciter Anno graties 1501. Follows of the color of the state of the

Sermones de tempore. Ibid. per eundem. 1508. Fol. Die Eristenz dieser Ausgabe ist ungewiß, ob sie schon Panzer Annal. typ. Vol. VII. p. 25. ansührt.

Quadragesimale sive Tractatulus de preservatione hominis a peccato. Ibid. per eundem. 1508. Fol.

Sermones dominicales per anni circulum. Ibid. per eundem. 1512. Fol. Bon biefer bisher noch unbefannten Ausgabe macht Hr. Panger keine Melbung.

Mich. Lochmair Sermones de sanctis cum viginti tribus sermonibus M. Pauli VVan annexis. Ibid. per eundem 1512. Fol. Zuch von biefer macht Panger feine Erwähnung.

Quadragesimile sive Tractatulus de preservatione hominis a peccato. Ibid. per eundem 1512. Ift eine bis jest vollig unbefannt gewefene Ausgabe, und bei Hrn. Panzer nicht zu sinden.

Sermones de septem vitils criminalibus eorumque remediis. Ibid. per etindem. 1514. 4. . . Die gegenwärtige Ausgabe ift die erste von diesen Predigten.

Mich. Lochmair Sermones de sanctis cum viginti tribus sermonibus Pauli Wan annexis. Ibid. per eund. 1516. Fol.

Quadragesimale Pauli Wan. Ibid. aper

Sermones dominicales Pauli Wan. Ibid. per eund. 1517. Fol.

Sermones de septem viciis criminalibus. Ibid. per eund. 1517. Fol. Promptuarium sermonum dominicalium totius anni. Auctore R. D. Paulo Wan Theologo et Concionatore celeberrimo. Pars aestivalis. Coloniae Sumptibus Conradi Butgenii, 1613. 8.

Promptuarium Sermonum dominicalium
- Pars hiemalis. Colon, sumptibus Conr.

Butgenii. 1613. 8.

Panarion Pastorale, in quo varia Antidota Sermonibus aptata adversus septem vicia criminalia, Autore R. D. Paulo Wan Theologo et Ecclesiaste Patavino eximio. Excudebat Balthasarus Lippius. Sumptibus Conr. Butgenii. Colon. 1615. 8.

Ejusdem Tomus secundus. Ibid. per eund.

1615. 8.

Panarium pastorale. Tom. I. Colon. ap. Wilhel. Friessen. 1644. 8.

Ejusdem Tom. II. Ibid. 1644. 8.

Die Ausgaben ohne Sahrzahl find:

Celeberrimi sacre theologie nec non juris pontificii magistri ac ecclesie Patavien, canonici domini Michaelis Lochmair sermones de sanctis perutiles cum viginti tribus sermonibus magistri Pauli Wan annexis feliciter incipiunt. Im Schusse: Finis Sit laus deo. in Fol.

herr Panger hat diese Ausgabe in Annal. typ. Vol. IV. pag. 404. angezeigt und bem Buchbruder

Joannes Petri von Paffau zugefdrieben.

Quadragesimale diui concyatoris (sic) Pauli Wan doctoris sacre theologie in ecclesia collegiata patauiensi Notabile et magistrale De preseruatione hominis a peccato per eundem ibidem ad populum predicatum. Am Ende: Impressum per Johannem Schopsser In Monaci (Monachii) in 4. Pauli Wan Sermones XIX. de preserua-

tione hominis a peccato. in 4.

Die große Seltenheit bieser Ausgabe ist, hieraus abzunehmen, baß selbe bis jest noch völlig unbekannt seyn wurde, wenn es nicht hr. Denis (Suppl. pag. 649.) ausgededt hätte; benn kein einziger Biblioggraph hat vor und nach ihm eine Meldung von diesem Werke gemacht, da es selbst hr. Panzer in Annaltyp. Vol. IV. p. 213. nur aus der Angabe des hrn. Denis kennet, auf den er sich auch einzig beruft, llebrigens sett Denis den Druck desselben ins 15te Jahrhundert.

Paul Supfauer über den paffauifch. Domb. P. Wan u. deffen Schrift.

In ber Bibliothet bes ehemaligen Benediktinerftifts Monfee murbe unter ben Handschriften aufbehalten:

M. Pauli Wan SS. Theologiae Professoria Instructio Confessoris erga confitentem. Cod. chartac. fol. saec. 15.

Hippolit, libr. I. Miscell. eine Schrift, betitelt: Summa Poenitentiae.

Freih. v. Aretin. Beitr. z. Gefc. St. 2.

Wartenberg, Graf von, Albert Ernest, Herr zu Walbt und Tisling, stammte aus berzoglich baierisschem Geblüte, wurde nach bem Zeugnist seines, im Dom zu Regensburg besindlichen Grabmales Domskanonikus 1649, kaiserl. Hoftaplan 1670, Bischof zu Laodicaa, Suffragan und Konsistoriums-Prasibent 1688, bann Probst zu St. Johann 1699, und war zugleich Probst zu Bonn. Er starb zu Regensburg 1715 ben

19. Oftob. Sein Bilbniff hat Philipp Ritian in Rupfer gestochen. Er hinterließ auch hanbschriftlich:

Urfprung und herkommen ber vormals herr: lichen und koniglichen Sauptstadt Norein jst Regends burg. in Fol. Der Berfasser hat bas gange Werk mit eigener hand geschrieben.

Siftor. Abhandl. der fonigl, baier. Ufad, ber

Wiffensch. Bb. 2. 1813. G. 247.

\* Wasner, Johann Christoph, ein Abt bes Benebiktinerstifts Monsee, geboren zu Passau, trat 1579 zu Niederaltaich in ben Orden des H. Benedikts, und wurde 1592 zum Abt in Monsee postulirt, ressignirte aber diese Würde 1616 freiwillig, lebte noch 15 Sahre und starb 1631 ben 28. Mai. Er schrieb:

Leben und Wunderwerf des heil. Wolfgangus

Bifchofs ju Regensburg. 1509. 8.

Weirer, Meldior. Seine Schrift: Diadema octo beatitudinum Erminoldo viro sacra virtute in vita et morte claro paratum ist zu Ingolstabt 1624. 4. m. Fig. gebruckt erschienen.

Wenbeck, Kilian, war von Armstorf gebürtig, legte ben 24. Dezember 1485 die Ordensgelübbe ab, und versah, bevor er zum Abte erwählt wurde, die Pfarrei Spig.

Wellendorfer, Birgil. Bei feinen Schriften find noch folgende Ausgaben nachzutragen:

Trilogium de mirifico verbo. Lips. 1503. 4.

1505. 4.

Decalogium de meteorologicis impressionibus. Lips. 1507. 4.

Oecologium ex duobus Aristotelis libris oeconomicis. Lips. 1516. 4.

\* Wernher, ein Benebiftinermond ju Tegernfee im 12ten Sabrhundert. Ueber feine Abtunft und feinen

Geburtsort weiß man nichts Bestimmtes, feinen erften Unterricht aber erhielt er in bem Rlofter Tegernfee. Er gieng auf einige Beit auch nach Salzburg, wo er fich burch feinen Unterricht und burch feine grundlichen Renntniffe viel Unfeben erwarb und mit ben iconften Beugniffen gurudtam. Sierauf wurde ibm bie Leitung ber Schulanftalten in feinem Rlofter übertragen. Er ftarb am Schluffe bes 12ten Jahrhunderts und hinterließ mehrere Dentmaler feines Rleifes, aus benen bers vorgeht, bag er Dichter, Rebner, Maler und fogar Botaniter mar, wie er benn auch ju Tegernfee und ju Benebiftbeuern botanifche Garten angelegt hatte. Bon feinen Schriften ift nichts unter feinem Mamen erschienen, aber ben Resultaten fritischer Nachforschungen gemäß tann man ihn bochftwahrscheinlich gum Berfaffer ber nachftehenben machen :

Formulae Epistolarum. Gine Unleitung jum

Brieffint und rednerifden Musarbeitungen.

Commentaria in Virgilium et Macrobium. Ludus paschalis de adventu et interitu Antichristi bei Pez, Anecdot. T. II. P. III. Seine übrigen poetischen Arbeiten sind noch ungedruckt und befinden sich in ber Schrift Ludus Paschalis angezeigt.

Regulae Rhythmimachiae, find entweder noch

unent bedt ober verloren gegangen.

Loblied auf die Jungfrau Maria herausgegeben von Friederich Wilhelm Oetter. Nurnberg und Altorf 1802. Dieses Gebicht hat 84 Gemalbe, wos von aber Detter nur 6 hat beifügen lassen.

Biblia Pauperum picta. Mscr.

Tabula Peutingeriana seu Theodosii Itinerarium. Die vollständige Anzeige aller Ausgaben berselben bei Aretin litterar. Handb. für die Geogr. Beft I. S. 34 — 37.

Historia fundationis monasterii Tegernsee,

welche Deg T. III. P. III. freig bem Froumunb

aufdreibt.

Seb. Gunthner über den Berfaff, der Peutinger. Tafel in grn. Westenr. Beitr. z. vaterl. hift, tc. Bd. IX. S. 156. III.

Widemann, Karl. Bon ihm finde ich bei Alb. v. Salter in Biblioth. Med. pract. T. Il.

Dren auserlesene Traftatlein Paracelsi von der Pest cum commentar. Joan. Kornthauer, Rol. Capellutii et Caroli Widemann. Francos. 1640. 4.

\* Widmair, Johann, ein Weltpriester im 15ten Jahrhundert. Bon ihm erhielt Kaiser Maris milian I. seinen ersten Unterricht. Seine Usche ruht zu Neustadt an der Donau, und sein Bruder setze ihm ein einfaches Denkmal, worauf folgende Worte enthalten sind:

Joanni Widmair Mgr. eruditis. Dn. Maximiliani Ces. Sacerdoti fratri dulciss. Georgius

Widmair. F. C. ob. X. Kl. M.D.XV.

\* Widmann, Johann, ein Kanonikus bes Kolslegiatstiftes zu ben heil. Johannes zu Regensburg, und an ber bortigen Domkirche Pfarrer und Prediger um

1532, hinterließ im Manuffript:

Eine kurze Beschreibung aller benkwurdigen Begebenheiten, so sich in der Reichsstadt Regenstburg zugetragen. 52. Blatt. 4. Diese Schrift befand sich in der fürstlich Palmischen Bibliothek daselbst; ihr Preis ist in Bibliotheca Rinckiana auf 10 Thaler angesett. Nach dem Tode Widmannstist dieses Wert durch die Hand eines anderen emsigen Gelehrten von 1549 bis 1556 fortgesetzt worden. Sie ist auch im Urchiv der Stadt Regensburg hinterlegt.

Andr. Mayr Thes. nov. jur. eccles. Tom. III.

Bibmont, von, Georg. Den ersten Theil Collegiorum in Pandectas hat er 1698. 4. herausz gegeben.

Wimpinaus, Johann Albert, gab auch heraus: Wahrhafter und wohlgegrundeter Bericht von der Gesellschaft Jesu mit Widerlegung Martin Kemnig und Johann Zanger. Ingolft: 1563. 8.

Witweiler, Georg. Seinen Schriften ift noch beizuseten:

Catholifches Sandbuch. Colln. 1683. 4.

\* Bolf, Grasmus, ein Dottor und Profeffor ber Theologie ju Ingolftabt. Er mar ju Landeberg in Baiern geboren, fam 1534 auf bie Universitat nach Ingolftabt, murbe bafelbft als öffentlicher Lehrer ber Weltweisheit angestellt und 1543 bas erftemal gum Rektor magnificus ermablt. Er batte bamals ichon ein Ranonitat in bem Stifte gu St. Morit in Mugs: 1545 murbe ihm bie Stelle burg erhalten. Regens in bem bergoglich Georgianischen Kollegium übertragen, welchem er 6 Jahre und 10 Monate vor-1550 ließ er fich jum Priefter weiben, und bielt fein erftes beiliges Megopfer unter Beiftand bes berühmten Jefuiten Petrus Canifius in ber afabes mifchen St. Ratharinen : Rapelle, und ward hierauf jum Stadtpfarrer bei St. Moris ernannt. 1552 folgte er befagtem Peter Canifius in ber Burbe eines Pro: fanglers ber Universitat. Er fliftete ein Stipenbium für einen Studierenden in bem Georgianischen Rolle-gium, und ftarb ben 18. Saner 1553. Geine Schrifs ten finb:

Epistola de Obitu Joann, Eckii Theo-

logi, adversus Calumniam Vitir The odorici Ecclesiastae Norimbergensis. Autore Erasmo Vuolphio. Ingolstady Excudebat Alexander Vueissenhorn. Anno M.D.XLIII. 4. If mit ber Epistola Johan. Eckii Theologi de ratione studiorum suorum zusammen gedrudt, und wird ben seltenen Schriften Edens beigezählt.

Epicedion in Eckium ift ben Threnis in obitum Jo. Eckii cum orațione funebri Joan. Saliceti (potius VVidmanni) Ingolstad. 1543. 4. beigebrucht worden, und gehort ebenfalls unter die feltenen.

Carmen pro pace Ecclesiae. Ingolstad.

Meder. Annal. Univers. ingolstad. P. I.

Wolfgang, de Styra. Er war ein Benebifs tiner aus dem Stifte Melk in Desterreich und versah nur ein Jahr das Umt eines Priors zu St. Peter in Salzburg, und gieng hierauf wieder in sein Kloster zurud, gehört folglich gar nicht unter die baierischen Schriftsteller.

Woller, von, Franz Ignaz. Als er zu Insgolftadt feine Studien vollendet hatte, gab er zur Erslangung ber juriftifchen Doktorwurde nachstehende, von ihm felbst verfaßte Abhandlung heraus:

Discursus juridicus de Restitutione in integrum, quem Deo ter opt. max. auspice, consensu, et authoritate inclytae facultatis juridicae, Praeside Dominico Basso etc. publicae disquisitioni submittit Franc. Ignaz. VVoller Clagenfurtensis Carinthus, Auctor et Respondens. Ingolstad, 1681. August. Vindel. excudebat Jacob Koppmair. 36 Seiten. 4.

3.

Berrer, Matthaus, ein Pfavrer zu Braunau, einer Stadt und ehemaligen Festung in Oberbaiern am Inn, von dem mir allein bekannt ist, daß er im 16ten Jahrhundert gelebt und geschrieben hat:

Bon bem heiligen Sacrament des Taufes. Munchen. 1563. 8.

Catalog. Biblioth. San - Emmeran.

Bettel, Wolfgang. Seinen Schriften ift noch

beigufegen :

Panegyricus dictus Ingolstadii V. Septembr. Ferdinando I. Caesari pie rebus humanis anno 1504. exempto. Monachii 1505. 4.

Biegler, Bieronymus. Folgende Musgaben find bei beffen Schriften nachzutragen :

Ophilethes, Drama comico-tragicum. Basil,

1546. 8. Ingolstad. 1540. 8.

Vinea Christi. Drama sacrum. Basil. 1546. 8. Wurde mit bem Drama Ophilethes abermals ju Bafel 1551. 8. aufgelegt.

Decem Virgines. Drama comico-tragicum.

August. Vindel. 1553. 8.

C. Phnii II. Novocomensis de Viris in Re militari, et administranda Republica illustribus Liber, cum Scholiis Hieronymi Ziegleri. August. Vindel, per Valent. Otmar. 1542. Mense Augusto. 8.

Biegler fchrieb auch einige Gebichte, wovon mir

befannt geworben ift:

Epicedion in lugubres obitus duorum generos. D. D. Wolfgangi et Marthae Conjugum Comitum in Castell. Ingolstad. 1548. 4.

T. II. pag. 901. Ejusd. Bibl. philos. p. 327.

Biegler, Jafob. Bu feinen Schriften geboren noch:

Cataclysmus Europaeus rerum christianarum (Saeculo XVI. exeunte in Pannonia excusus) fol. Eine sehr settene und wenig befannte Schrift.

Fermentatio Generationis et Corruptionis causa. d. i. Bericht, wie ein Ding natürlich vergehen und ein anderes baraus werden fann. Basel 1647. c. fig. 4. Bauer Biblioth. libr. rar. Pars IV.

Theoph. Sincer-in neu. Nachr. von lauter alten Bud. S. 335. erwähnt noch einer alten Sands fchrift Bieglere, betitelt:

Jacobi laterani landojae Bavari Astrono-

Sein Commentar. in C. Plinii de naturali historia libr. II. ift in ber Folge auch zu Kölln 1550. fol. aufgelegt worben.

Zimmern, von, Oswald. In ber Borrebe feines Operis ascetici de Oratione giebt er von sich felbst folgende Nachricht: Er war erstlich bes Bischoss zu Augsburg Deinrich von Knörringen zwei Jahre und anderthalb Monate Hoffaplan und wirklicher Rath, auch zu St. Peter in Dillingen Rasnonisus, und wurde hierauf i. J. 1631 von Ebenzbemselben zum Ponitentiar und Bistator der augszburgischen Diöcese ernannt, welche Uemter er den 17. Dezember des nämlichen Jahres angetreten hat. Als er die Stadt Augsburg nach ihrer Uebergabe an den Schweden Rönig Gustav verlassen mußte, schrieb er während seines Eritiums zu Kuessen, in dem Schlosse Fopferau im Allgau und zu Reuti im Tyrol, als seinen Ausenthaltsorten, verschiedene ascetische Werks

chen in teutscher Sprache, von benen aber nicht bes kannt ist, ob und welche im Drucke erschienen sind. In der Dedikation seiner Schrift: De Oratione an den Bischof Marquard von Eichstätt gedenkt er eines von ihm 1030 versaßten Bückleins: Compendiosa ad Coelum via, das ohne Zweisel auch wird im Drucke berausgekommen seyn.

Veith Biblioth. August. Alphab. XII.

Boanctti, Frang. In Betreff feiner Schriften und ihrer Ausgaben ift nachzutragen:

Tractatus de moribus Majorum et longa

Consuctudine. Venet. 1565. 8.

Tractat. de materia Defensionis. Colon.

Consilia juridica Volum. unum. Venet.

Repertorium legale. Genev. 1569. et Bonon. 1500. Fol.

Interpretationes ad Principum Rescripta.

Ingolstad. 1540. Fol.

Repetitio in L. 2. C. de pact. inter Empt. et Vendit. Ingolst. 1556. Fol.

Lipen. Biblioth. jurid. real.

Bugdeifen, Johann, ein Weltprieffer ju Lands, but in Baiern in dem 15ten Jahrhundert. Man hat von ihm folgendes, feines Alters wegen als außerfte Seltenheit merkwürdiges Drudftud:

De gloriosissime imperatricis nostre virginis Marie altissimi genitricis cesarei Conceptione sermonem e variis dogmatibus preclarissimorum doctorum exossavi, et tandem eundem de latino in maternum, quantum potui, elogium transtuli suauissimum, ut infra patebit. Im Ente: Impressum est hoc opusculum Nűrnberg per venerabiles dominos Joannem

Meissenburger una cum domino Nicelaeo stensche mann. Anno incarnationis Domini Millesimo quingentesimo tercio. Idus Julij vicesima

quarta die. in 4.

Diese beiden nurnbergischen Drucker waren Priester, die mit einander eine gemeinschaftliche Druckerei besaßen. Jene zur Vertheidigung der unbesteckten Empfängniß Maria abzielende Schrift ist nichts anders, als eine, in das Teutsche übersetze lateinische Predigt und bessteht in 13 Blattern; voran sieht allzeit der lateinische Tert, dann folgt sogleich die teutsche Uedersehung. Um Ende wird Johann Jugseisen als Verfasser angezeigt, und zugleich bemerkt, daß diese Uedersehung schon 1483 versertiget worden sen. Dieses seltene Inkunabel befand sich in der Schwarzischen Sammlung.

Pang. Annal. S. 261. Rieder. Nachr. jur Rird., Gelehrt. u. Buch. Gefc. Bd. 2. St. 5.

S. 44.

Nachträge

gu ben

vorstehenden

Erganzungen und Berichtigungen.

Bon

Berrn Benefiziaten Ganderehofer.

Abtacker, Flor., ein Dofter ber Rechte und baierie fcher Rath im 16ten Jahrhundert , von Geburt ein Rlos ventiner. Er ließ 1570 bei Dartin Apian in Lands but brucken :

Ad Illustrissimum et vere Maximum Principem ac Dominum Dominum Albertum Comitem Palatinum Rheni, utriusque Bavariae Ducem Dominum Clementissimum panegyrica in felicem ex Praga Bohemorum Reditum Oratio. 4. Bon Diefer ausführlichen Lobrebe befindet fich ein Gremplar in der Univerfitate-Bibliothet gu Lands= but. Im Ende berfelben ftebet: "Excudebat Landeshutae Martinus Apianus, M.D.LXX. XIII. Cal. April.

... Nabere Rachrichten über bie Familie biefer 21 be tadber (wie fie fonft auch beifen) finbet man in Finauere Magazin für bie neuefte Litteratur:Rennt: niß baierifch. Schriftsteller tc. : Munchen 1775. 4. S. 25

Memilius, Paul. Der Titel feiner Schrift vom Jahr 1548 ift:

Diderlegung vnd ablainung etlicher fürnemfter Artiful und vrfachen, barumb die juden iren und ber gangen Welt richter, mabrhaftigen Meffiam Sefum Chriftum nit annemen. was the Day William Day of 20 ten

Ferner fenne ich von ihm :

Pauli Ae milit und Arnoldi Ferroni Siftorien, burch Chr. Wurftiser verteutscht. Bafel 1572. Fol. (2 Thle.)

Ugricola, M. Und., ber durfürstl. Edelknaben Praceptor in Munchen, am Ansange des 17ten Jahrs hunderts, wie wenigstens zu bermuthen ift, übersette des Jeremias Drerelius "Amusis, sive de recta intentione omnium humanarum actionum" ins Teutsche, unter dem Titel:

Gutes Aug, oder Auffrechte Mainung in allen Werken. Munch. in der herteronschen Truderen 1032. 42. (Die 7te Edition.)

Algricola, Georg, mahricheinlich einer und berfelbe mit bem nachfolgenden Schriftfteller Diefes Namens,
fchrieb:

a) Oratio de laude Urbis Ambergae, recitata in schola Ambergensi anno Domini 1557. 22. April. deinde anno 1559 quibusdam in locis aucta.

b) Elegia gratulatoria in gratiam Illustrissimi et Sereneniss. Principis Friderici (III) Electoris etc. scriptar juxtar literar, stituli nomine Scholae Ambergensium anno 1550 (1) 1

Beibei Schilften befinden fich handschriftlich in ber Beibelberger Bibliothef.

Afgricola, Georg, ber Medigin Dr. Bon ibm befindetifich in miebengenannter Bibliothet banbichviftlich :

Rurger Bericht, wie man sich in benen leso vorstehenden Sauptkrankheiten vand Seuchen mit der Praferuation ober Berwarungen. Darnach auch der Curation vand eglicher Accidentien ober zufellen verhalten soll, zu Dienste den Einwöhnern oder Burgerschafft der Churfurftlichen Stadt Am-

berg vnd andern so berichts nottdirfftig, zusammen getragen. Anno M.D.LXXI. in Solstitio hyberno Decemb. 12. (Wiltens Geschieder Transportirung der Heibelberger Bibliothef nach Rom ac. S. 524. n. 704. S. 529. n. 8.)

Micheler, David, Abt gu Undeche in Baiern von 1588 - 96, mar von Mindelheim (nicht Bundels beim) in Schwaben geburtig, und fruber einige Beit 21dministrator im Rlofter St. Dang ju Fugen. 2m, 10ten Dai bes erwähnten Jahres gelangte er jur abteilichen Burde, und unter Mffifteng der Mebte Ebo mas von Irfee und Benedift von Benediftbeuern wurde ibm ben barauf folgenden 15. Muguft die Benediffion gu Theit. Gein Wirfen erftrectte fich nicht allein auf Die religiofe Bildung feiner Untergebenen, fonbern auch auf die miffenschaftliche, wegwegen er Diefelben auf Die Sochichulen von Dillingen u. Ingolftadt fandte, um mit der Eugend and Biffenschaft zu verbinden. Go brang er ale Bifitator bes Rloftere Beffobrunn im Jahre 4588 barauf, baß man, ohne Sinficht auf Bermogen tugenbhafte und geschickte Gubiefte aufnehme, und nach abgelegter Drat feffion auf offentliche Afademieen fchice. Im Sabre 1505 murde er vom Bergoge Wilhelm ju ben Leichbegangniffen bee Ronigs in Spanien und ber Ronigin aus Polen nach Munchen berufen. Er endete viel gu frube fein geitliches Lebennim Jahre 4506. " Gein: Loben bat Chryfofto mus Suttlet, fein Better und nachmals felbit Abt, in Berfen beschrieben. (v. Historiola Montis S. Andecensis. Augeb. 4755.4. Thuill. G. 67-600)

Bu feinen Schriften gebort noch:

Chronicon Andecense. Mund. 1595. 4. Uufzug der Bunderzaichen und Gnaden, fo der Allmechtige Gott auff dem Sail. Berg Andeche gewürket. P. F. D. A. Ib. eod. 4.

Bon seinem porzüglichsten Werke, bas ich aber nicht naher kenne, sagt: Maurus Feperabend in seinen Jahrbuchern von Ottobeuern, Thl. I. S. XXV: "Sein Werk, das er um das Jahr 1570 versertigte und mit dem Jahre 1590 schloß, ist eine allgemeine Geschichte vom Anfang der Welt bis auf seine Zeiten, womit er die Geschichte seines Rlosters verband. Die große Belesen heit und eine ausgebreitete Geschichtskunde, die sich in diesem Werke zeigt; verdient viele Bewunderungse

Aidinger, Lorenz, aus dem Stadtchen Erding in Baiern geburtig, Doktor der Theologie, des Erzherzgogs Leopold von Defterreich, in der Folge Raifers, Lehs rer und Rath, Domprobst und Generalvikar zu Wien, zulest 4 Jahre lang Bischof zu Wienerisch Reustadt, starb ben 23. Jul. 1669 im 54. Jahr seines Alters.

Frang Dionys Reithofer in feiner Biographie bes Frenh. Andreas von Lilgenau (Minchen 1817. 8. G. 29.) gablt ibn unter Die Schriftsteller.

Alber, Matthias, von Briren an der Etsch, und deswegen auch Athesinus genannt, der Rechte Ookton und Professor zu Ingolstadt, kam im J. 1513 querst an dies Hochschule, gelaugte 1522 zum akademisschen Lehramte, womit er zugleich das Rektorat erhielt, und folgte im nächsten Jahre dem Ruse des Bischoses von Brixensals Rath daselbst. Er scheint jedoche diese Stelle nicht in die Länge beibehalten zu haben, indem wir ihn im Jahre 1537 noch als Prosessor der Nechte zu Ingolstadt sinden, worauf er als erzbischösse Kanzler nach Salzburg abgieng. Im Drucke erschien von ihm:

Oratio nuptialis Angelipoli in nuptiis Jacobi-Locher Philomusi habita. Ingolstad. 1519. 4. Dieser Rede sind beigesügt;

Philomusi ac Tranquilli Parthenii carmina in Alberii laudem. — Ejusdem Alberii ad Wolfgangum de Tanberg Decanum Pataviensem, item ad Hieronymum de Croaria Dominum ac Praeceptorem Epistola, cum aliis ad discipulos suos epistolis.

In der zweiten Ausgabe von Georg Hauer's Puerilia Grammatices Exercitamenta (Aug. Vind. 1515. 4.) befindet fich am Ende:

Ad Georgium Haverium Christi Sacerdotem, Ecclesiae Placelling (Plattling) Pastorem, Praeceptorem egregie colendum Mathiae Alber Athesini Epistola, cum ejusdem ad literariae militiae Tyronem exhortatione.

Seine Lebensumftande betreffend, ift noch beigufügen, baß er i. 3. 1519 ben jungen Bergog Philipp, Pfalg grafen bei Rhein, ale Prazeptor nach Stalien begleitete, an deffen Sochichule gu Padua biefer Pring fich ben Studien widmete. (G. Journal f. Baiern u. Die ans grangenden Lander, von S. M. Gr. v. Reifach. Dapa penb. 1800. II. S. G. 141.)

\* Albert, &. Benedictus, ber 25fte Abt bes Benediftinerftifte Rott, ftarb i. 3. 1507. (Monum. Boic. I.) Er war Abgefandter von Geite Baierns an Die Rirchenversammlung gu Trient. Dan hat von ihm;

Rede por ben bei bem Concilium ju Trient perfammelten Batern. Ohne Ungeige Des Druck: prtes. 1564. 4.

Bleich in ber Muffchrift feiner Rebe nennt er fic bes durcht. Furffen und Beren Albrechten Bergogen in Baiern Gefandten.

Merander, Und., ein Mathematifer aus Regens,

burg, gab in bie Preffe:

Mathemalogium primae partis super novam et veterem loycam Aristotelis. Lipsiae 1504. fol.

Alpinus, Marc. Tat., gekrönter Dichter und Dottor der Nechte, war um das Jahr 1537 frensingischer Kanzler, in welchem Jahre er sich mit einer gewissen Euphrösina vermählte, was aus einem Epithalamium, das er selbst auf dieselbe versertigte, hervorgeht. Dieses Epithalamium ist im D. Mart. Klostermair's Chronographia particularis etc. s. 1. 1567. 4. pag. 13 (b) abgedruckt. Es lautet also:

Sponsa prius nec taeta seni, post ducta

Altera connubii, gaudia virgo tuli.

Gr überfeste auch:

Wahrhaftige Siftorie und Beschreibung von bem Trojanischen Rileg ic. burch Dictyn Cretens sem und Darem Phrygium in griech. Sprache beschrieben, barnach in Latein. Augsb. 1540. fol.

Leon. Aretini hiftorie ber Romerfriege wider die Carthaginenfer. Ibid. eod. fol. Diefe Uebersetung ift bedic. ben Bergogen Bilhelm und Ludwig von Baiern.

Sexti Julii Frontini Kriegsanschläge. Jugolft. 1542. fol.

Auch fommen, ba er gefronter faifert. Dichter war, außer ben oben fcon ermahnten in ben Elogiis Jo. Croesel ii mehrere lat. Gedichte von ihm vor.

Alt, Mathias, Stadtpfarrer zu Pfaffenhofen im Jahre 1629, in welchem er zu Ingolftadt das theolog. Doftorat erhielt, und im Jahre 1642 Dechant; Pfarrer und Frauenkloster Beichtvater zu Geifenfeld wurde, übers seite aus dem Lateinischen des Jesuiten Georg Reeh:

Chriftlicher Weißheit Regel, Untrib, Mittel, und aufferlesnere Exempel. Ingolft. 1642. 8.

Altenhenmer, Georg, Oeningensis (Bojus ?), Cliens nec non Hypodidascalus (Unterlehrmeister) Hier. Geb weileri, Tribotinae pubis litterariae in aede pontificali (Argentorati) Paedotribae etc. gab in ben Deud:

Vocabulorum in Joh. Cochlei Grammaticam Collectaneum. Argentor. 1515. 4. (Weber Joch. noch Abelung führen diese Schrift an.)

Alvorati, Jafob, ein Burger aus Paffau, schrieb: Opus consuetudinum feudalium. 1438. Msc. (v. Mantissa Chronici Lunaelac. Monach. 1749. 4. pag. 405.)

Amantig, Barth. In des Pet. Apiani Inscriptionibus ss. Vetustatis befindet sich nach der Zueignungssichte ein Decastichen Bartholomaei Amantii ad Insignia Raymundi Fuggeri. Nach den Inscriptionibus Germaniae solgt noch eine Epistola B. Amantii ad Conrad. Peutingerum.

Umerbach, Georg, ein Cobn Beit Amers bache, war wie fein Bater Professor der Philosophie gu Ingolftadt i. J. 1565, und zu Wittenberg geboren. Bon seinen Gedichten ift mir befannt:

Threnodia de morte Caroli V. Rom. Imp. et Hispan. Regis. Dilingae s. a. 1558. 4.

Amerbach, Beit, gab auch beraus:

Tres Epistolas de rebus gravissimis et minime a controversiis ecclesiasticis hujus temporis alienis, unam Carthusiani cujusdam, et duas Joannis (de Eich) Episcopi Eistettensis. Aug. Rhet. 1548. 8.

D. Epip ha ni i Orationem de fide catholica et apostolica Ecclesia. Ibid. eod. 8. (Eie ift dedic. Eras mo Wolfio, Landespergensi, AA. et Philos. Doctori.) In den Elogiis Jo. Croeselii, wo sein Name pag. 504 — 5, (daß Amerbach 70 Jahre alt starb, ist eben hier bemerkt,) geseiert wird, sind auch 2 lat. Gedichte von ihm selbst enthalten, das eine "Ad Carolum V. Imp." pag. 145, das andere ist ein "Epitaphium Joan. Eccii Theologi" pag. 362. — In obitum hujus Amerbachii anno 1557 scripsit Jodocus Kastner:

"Qui Sophiae celebri fuerat versatus in arte, Ex vita cultus cessit Amerbachius."

v. Math. Clostermarii Chronographia etc. pag. 15.

Ummon, Wolfg. Leonh., ber Theol. Lig., pafpfauischer geiftl. Rath u. Offigialate. Notar, wie auch papstl. Protonotar und Kanonifus von St. Johann gu Bilohofen, hielt im Jahre 1689 auf den Bischof von Paffau, Sebastian Grafen von Potting, die Leischenrede. Sie erschien unter dem Titel:

Invitatio funebris habita in aula majore palatii episcopalis Passavii 22. Mart. 1689. lbid. eod. 4.

Umpferle, Frang. Bon feinen Leichenreben

Leichpredig auf der Besingnus Sirti Kepsers, der hl. Schrift Doktors, Domherrn und Vicarii in Spiritualibus generalis zu Frensing. Ingolft. 1633. 4.

Wegweiser zum ewigen Leben. D. i. Ein Leichpredig an dem Tag der Besingnuß beß Sochmurd. Bartholom ai Schollen, der hl. Schrift Lic., Bisch. zu Darien, Weihbischof zu Frenfing zc. Munchen 1629. 4.

Seiner Schrift "coelestis nova Palma etc." find angebangt lat. Webichte:

1) Bon Job. Unt. Gagner, b. Theol.

Dr. u. Domherr zu Frenfing. 2) Bolfg. Thalhamer, Prior u. Prof. ber Theolog. ju Reuftift.

3) Bon M. Joach. Meichel, S. E. Bav.

ab Epistolis.

Undreas, ein Baier und herzogl. Gefretar, um Die Mitte des 15ten Jahrhunderts. Bon ihm befindet fich unter den latein. Sandidriften ber tonigl. Centralbiblios thet in Munchen eine Exhortatio et epist. ad Alb. de Eyb.

Undregs, a S. Theresia. Bon feinen Predig:

ten fenne ich noch:

Chriftl. Lebens: u. Tugendspiegel, b. i. Ehre: u. Lobred von bem gottfeel. Wandel wenland bes Rurften Maximiliani, in Ober: u. Riederbaiern tc. Bergogs, ben feinem zwolften Jahrtag in bem von ihm gestifteten Gotteshaus der barfugigen Rarmes liter in Munchen. Daf. 1663. 4.

Das Baichen beg Sanle in dem bl. Scapulier. Borgetragen am aten Sonntag in d. Faften gu

Grefing. Munchen 1665. 4.

Unfang, Sieron. Bon ibm befindet fich auch ein lat. Epigramm in ben Opusculis (Variorum), welche 3 de ob Locher 1517 ju Augeburg in 4. herausgegeben bat. - 3m Jabre 1522 befand fich Unfang in Ges fellichaft Job. Datthaus Schad's von Mittelbibrach, Domprobfts ju Ronftang, deffen Praceptor er gemefen, ju Regensburg. (G. "Bunderbarl. Cjanchen vergangen Jard beschehen in Regenspurg baw (gu) ber schonen Das Daf. 1522, 4. Signatura k.) - 3m Jahre 1549 mobnte er als Rath und Protonotar bes Ergbifch,

v. Salzburg bem 44sten Provinzialconcilium daselbst bei. (Flor. Dalham. Concil. Salisb. Aug. V. 1788. fol. Pag. 344.)

Angerer, Joh. Ant., von Kaufbeuern geburtig, und in Munchen als Kaufmann anfäsig, beschrieb seine Reise nach Rom und Neapel im Jahre 1692, die noch im Manustript vorhanden ist. (G. baierisches Nastionalblatt vom J. 1818. Nro. 14. fg.)

394

Apian, Peter. Bon seinen Inscriptionibus ss. vetustatis besindet sich ein Coder unter den lat. Handsschriften der k. Centralbibliothek in Munchen. Er zählt 241 Seiten. Das erste Blatt ist von einer spätern Handüberschrieben: Lex hujus libri (inculcans pretium hujus Codicis). Auf der Rehrseite des ersten Blattes ist von derselben Hand zu lesen: Me Jo. Ch. autore data (lex nempe) AegidioRemo et Sigism. Schenstlero, Coss. Dieser Coder enthält auch mehrere Epigrammata; sie sind S. 221 bezeichnet, wie folgt:

Mea (Joannis Ch. verosim.) sequentur, quae praeposito S. Georgii (Augustae?) VV olfgango Miller dedi et composui 1516.

Epigrammathama (sic), quae Abbati in Wessenbrunn in Canticorum libri dedicatione feci.

Epitaphium Vito Fackler praeposito inscriptum.

Epitaphium Christiani Canonici Gu-

Epitaphium Jacobi Sillinger ab Schonenbergk, praefecti Aerarii Imp. Caes. Maximil. et D. Caroli V. + 1529.

Epitaphium, quod ipse sibi poni voluit, dd. 13. Sept. 1519.

Eccles. Curiensis praepos. † 1534. Item Udalrici Fuggeria † 1510.

Uebrigens f. von ihm noch a) Westenrieders histor. Kalend. f. 1801. S. 294. fg. b) Afadem. Abs handlungen II. B. Munch. 1764. 4. Th. I. S. 17.

Appenzeller, Joh., ein aus dem Städtchen Aichach gebürtiger Jesuit, lehrte vom Jahre 1593 an auf der hohen Schule zu Ingolstadt die Mathematik, in der er sehr große Kenntnisse besaß, so wie im Jahre 1597 auch die hebräische Sprache, worin er nicht minder sich andzeichnete. Nach München berufen, gab er dem herzjogl. Prinzen Albert in der Mathematik Unterricht, fand jedoch einen frühzeitigen Tod daselbst den 10. Jäner 1603. (S. Lipowöfys Gesch. der Jesuiten in Baiern. Thl. II. S. 72 — 75.)

Uribo, unter herzog Thaffilo Bifchof gu Frenfing. Seine Lebensbeschreibungen vom hl. Korbinian u. dem hl. Emmeram betreffend fiebe Buchler u. Dumge a. a. D. Hl. Bd. G. 282. Prof. And. Buchner zu Regensburg in f. Gesch. v. Baiern. I. Buch, S. 299. sagt von Aribo's Schriften: "sie sepen in einem sehr barbarischen Style geschrieben, seine Religionsbegriffe feven nicht geläutert, und er hange überall an kleinlichen, oft ins Lächerliche gehenden Wundern."

Arionistus, Dux Bojorum Praesectusque Rhenanus. Bon ihm ist in Aventins Grammatica (Aug. Vind. 1517. 4.) am Ende ju lesen:

Adhortatio ad Juvenes et Praeceptores Bojariae et Commendatio Grammaticae Aventini Praeceptoris sui.

Urnpect, Beit. Die Schriften biefes gelehrten Prieftee betreffend f. Aretins liter. Sandbuch ic. I. Tht.

S. 154 — 156. Bergl. auch Kollaris commentarii Lambec. Lib. I. pag. 659. — Zeiler de Historia etc. P. III. p. 168. Arnpecke Lib. de Gestis Episcoporum Frisingensium kam aus der G. Ph. Finksichen Familie in die damit befreundete des Hofraths Hoheneicher zu Partenkirchen. (Büchler und Dümge a. a. D. III. Bd. S. 29. 30.) Die Herausgabe dieses bisher im Berborgenen gelegenen Koder wurde i. J. 1817 gemäß einer Ankundigung der Fleischs mannischen Buchhandlung in München zwar versprochen, aber bisher immer noch verzögert.

Uschenschachner, auch Achenschachner, Christoph, ein Baier aus Scharding im heutigen Innviertel, in der zweiten Salfte des ihren Jahrhunderts, schrieb mabrend seines Aufenthaltes auf Wittenbergs Sochichule:

Quaerela de discessu D. Daniel Hantschii amici et Convictoris sui, qui jamjam ex Academia Witebergensi abitum in patriam suam Epperiam, Pannoniae superioris civitatem, ornaret. Witeb. 1575. 4.

Gin andered lat. Gebicht dedicitte er nach damaliger Sitte bem Bolfg. Sanmoltinger von Muhlborf, als diefer im Jahr 1584 auf der hohen Schule ju Ingolftabt mit dem nachmal. Domdechant ju Frenfing D. 11 dal. Sader die philosophische Doftorwurde erhielt.

Aspert, Bischof von Negensburg (reg. 891 — 894), septe mit ben Bischofen Weihing von Passau und Waldo von Frensing die Annales Fuldenses fort. (Eccard. Franc. Orient. bei Bori Chronolog. Auszug. S. 170, 183.)

Aurbeck, Sanns, von Amberg. Bon ibm find mir befannt:

Bwei geiftliche Lieder an den Pfalzgrafen 30: bann Rafimir und fein herr, vom Jahr 1508. (42 Blat

ter ftart). Sie befinden fich unter ben Sandichriften ber Seidelberger Bibliothet.

Aurpach, hier., beiber Rechte Dr., kam i. J.
1581 an Baierns Hochschule zu Ingolstadt, wurde in der Folge herzogl. Rath zu Landschut, hierauf Hospath in München und zulest Kanzler des Hochstistes Frensing.
Im Jahre 1606 gab er seines Baters, Joh. Aurpach, juridische Briefe neuerdings heraus. Der gekrönte Dichter und Doktor der Medizin, Phil. Menzelius, feierte ihn deswegen in einem eigenen Gedichte. (v. Carmina ejusd. Menzelii. Ingolst. 1615. 8. p. 109 — 110.)

Murpach, Joh., Bater bes vorhergebenden, und Rangler des Sochftiftes Regensburg, ftudierte um 1550 mit andern Bgiern auf Italiens Sochichule gu Padua. (v. Paul Giovio: Sopra i motti e disegni d'arme, e d'amore etc. In Venet. 1556. 8. p. 107.) - Die Lebensumftande Diefes Rechtsgelehrten fuhren mich auf Die Bermuthung, daß er mit Johann Stromer von Murbach in ber obern Pfalg (im Lexifon G. 673.) wohl eine und die namliche Perfon fenn fonnte. Gein Bater ober fonftiger naber Anverwandter war Seinrich Stromer (al. etiam Strobmair), ein Burgerefobn aus eben jenem Stadteben. Dr. ber Debigin und Leibs arst des Ergbischofes Albert von Maing im Jahr 1519. Er gab bes Arnoldi de Villa Nova Regimen Sanitatis beraus, und bedigirte es bem Abte Frieb. Trantenberger von Michaelfeld (praef. 1494 - 1511.)

(S. Jod) er, so wie Illustrium Virorum Epistolae ad Joan. Reuchlinum. Lib. II.)

## B.

Balbe, Satob, ein Jefuit. Bon feinen Gedichten baben Betder und Gilber in feinem Dom heiliger Canger

mehrere ind Teutsche übertragen, und 1805 erschien in Burich eine Auswahl von deffen Gebichten, welche 1818 ebendaselbst aufe Neue aufgelegt wurde.

(Beitschrift für Baiern: 1817. Mon. Juni

v. Weftenrieder. Brief. a. u. u. Baffein.)

Balticus, Martin, ein Schulmann in Munchen, und nachber Reftor zu Ulm. — Bon ihm f. Westenrieders bist. Kalend. f. 1801. S. 259. — Seb. Gunthner's Gesch. d. lit. Anst. in Baiern. Thl. II. S. 200 — 201.

Seine Poematum libri 3 (seripti ad D. Georgium a Gumpenberg a Camerae consilio) erschienen bei Phil. Ulhard zu Augeburg ohne Angabe bes Druchjahres. Darin ift auch eine fleine Sammlung von ben Sinnsgedichten bieses Schulmannes enthalten, worunter ich nur nennen will jenes ad Mart. Grueberum, Archigrammataeum Monacensem.

Sein Drama Danielis Proph. foll schon 1556 ju Augsb. aus der Presse gekommen senn. Boran steht ein Elogium Samuel. Quichelbergi de Baltici dramatihus; dann folgt die Zuschrift an Abt Ludwig

(Pregl) von Benediftbeuern.

Das Drama Adelphopolae hat M. Balticus felbst ins Deutsche überfest. Es fam ju Um 1579 in 8. aus der Presse und ift dedicirt der edlen Frau Sabina v. Frenberg ju Achstetten ic.

Baumann, Chrift. (S. Lerifon. S. 81.) ftarb im 47ften Jahre feines Alters. Bon ihm ift mir noch befannt:

"Disputatio peripatetica de actionibus mentis humanae." Diling. 1627. 4. Sein Crux Eustachiana etc. schrieb er nomine Collegii et Academiae S. J. Diling: Der vollständige Ettel desselben lautet: "Crux et Illustriss. Principi ac Dom. Dom. Joanni Eustachio, cum Administrator supremi Magisterii in Prussia, Teutonicique Ordinis Magnus Magister dictus ac creatus esset, a Collegio et Academia S. J. Dilingae anno 1625 (oblatus)."

Bayer, Joh., aus dem baier. Städtchen Rain am Lech, studierte im Jahre 1593 an Baierns Hochschule zu Ingolstadt Philosophie, aus welchem Zeitpunkte mir ein lat. Gedicht von ihm bekannt ist ad Christophorum Bayer, Weissenhornianum Suevum (v. Epaenesis gratulat. ad Philosophiae Candidatos, cum idibus Sept. 1593 promotore Rup. Reindelio AA. ac Philosophiae Magistri publice pronunciarentur. Ingolst. 4.) Wahrscheinlich ist er der schon S. 82 im Lerikon angeführte Ustronom. Auch J. B. Weber in s. Geschichte der Stadt Nain S. 53. 55. 57. erwähnt eines Schristzstellers dieses Ramens, der jedoch Jesuit war, und erst im verstossenen Jahrhunderte gestorben seyn soll.

Beck, Georg, ein aus bem baier. Stadtchen Wemding geb. Benediftiner jum hl. Kreuz in Donaus worth, hinterließ eine Chronik feines Rlofters.

(S. die Geschichte dieses Rlofters vom Abte Coleft. Roniged orf er. Donauw. 1819. 8. Leiber ift Darin Die Lebenszeit dieses Chronisten nicht angegeben.)

Behem, al. Bohemus, Mich., and Amberg geburtig, Pfarrer zu Mosbach in der obern Pfalz im Jahre 1590, und in der Folge Pastor und Superintendent zu Bohenstraus, wo er 1021 noch lebte. Bon ihm ift mir bekannt:

Leichpredig ben d. Begrebnus der Jungframen Dorothea, des churfurftl. pfalzgravischen pflegers zu Plenstein Seb. von Brandt eheleibl. Tochter,

Gelehrt. u. Cdriffft. Lexifon.

welche den 21. Feb. 1590 entschlässen. Wittenb. 4. Am Schlusse befindet sich ein latein. Trostgedicht von ihm an Wolfg. Phil. von Brandt, den Bruder der Berstorbenen, und von Georg Specner aus Kreussen ein 2tes. Zwei andere lat. Gelegenheitsgedichte verfaste Behem, und zwar 1618 in obitum Susanae de Brandt (beigedruckt dem Leichensermon Rurnb. 1618. 4.) und 1628 auf das hinscheiden der 7 Kinder Wolfg. Philipps von Brandt zu Kurmreuth. Ein drittes "Somnia insomnia ominosa, ante et post obitum Philippi Ludovici Com. Palat. Rheni etc." ist angehängt der Leichenrede Geo. Cleminii auf diesen Fürzsten, welche 1614 zu Lauingen im Drucke erschien.

Bentheim, Antonin, Mitglied des Dominikaners Ordens und der Theologie Magister, war aus dem edlen Geschlechte dieses Namens entsprossen. Er nahm zu Augsburg das Ordenstleid, sehrte in der Folge in der teutschen sowohl, als böhmischen Provinz seines Ordens Theologie, und bekleibete seit 1655 die Beichtvatersstelle bei den Dominikaner - Alosterfrauen zu Altenhohenau in Baiern, wo er den 10. Jun. 1670 starb. Er schrieb: "Sol trinus omnes status hominum illuminans, edocens et instruens." Francos. 1654. 12.

(v. A. Veith Biblioth. Aug. Alph. IX. p. 46. Quetif et Echard Scriptor. Ord. Praed. T. II. p. 577. cf. etm. Mederer II. 219.)

Berckringer, Mich., Prediger gu Cham, gab

1558 beraus:
 Bon dem großen Brandschaden und Berderben der Statt Chamb, die mahrhafftige geschicht in Rheim gestellet. 4.

Bernard v. Rranburg. Unter den Sandidriften des Benediftinerstiftes Mondfee, im heutigen Innviertel, befanden sich von diesem gel. Bischofe noch:

Ratisbonensis (Ruperti II. Com. de Sponheim) de Coena Domini. Commendatio Cardinalis de Cusa. Epistola ad Episcopum Chiemensem de anno 1453. (Cod. chartac. fol.)

Sermones ad clerum. Item Sermo de Neosacerdote ad populum.

(v. Mantissa Chronici Lunaelac. pag. 365. 388.)

Bertholdus de Ratisbona, ber heil. Schrift Doftor, hieß mit seinem eigentlichen Zunamen Lech, und war seit 1251 Prediger seines Ordens zu Negensburg. Er predigte auf Bergen und Baumen oft vor sechzig tausend Zuhörern. (S. v. Langs baier. Jahrbucher, S. 149.) Nach Paricius ware er 1271 gestorben, und hatte Sech geheißen.

Bertholdus, zweiter Abt zum hl. Rreuz in Donauworth, ftarb im Jahr 1178. (Mon. Boic. XVI. 6.)

Befinifer, Ulrich, von Landobut geburtig. In ber heidelberger Bibliothet befindet fich von ihm eine, 62 Folioblatter gablende handschrift aus dem Toten Jahrhundert mit gemalten Bildern von Kriegszeug, betitelt:

Bumerken der gezemg mit seiner zugehörunge Ich mich Bireich Befiniger zu lannofhut underftannden, ber in ordnung gebracht.

(G. Billen a. a. D.)

Blimhufius, Bleibimhaus, Johann, Beneditstinerabt gu Thierhaupten.

Bon ihm ift mir noch befannt:

Carmen ad Steph. Molitore m, Schonganum, cum Ingolstadii primus e viginti Candidatis prima honoris et Philosophiae laurea insigniretur. (Ingolst. 1594. 4.) (Blimbufius ftudierte bamals in Ingolftabt die Bohlredenheit, und war bereits Monch.)

Böschenstein, Joh. Gein Leben betreffend, s. die Quellen in G. B. Scharfii Dissertat. epist. de quorundam Oriental. Lingg. in Acad. Wittenberg. Professorum in illas meritis. — Zusäte z. Munchner Intelligenzblatt v. J. 1783. S. 60. — Der ausführsliche Titel seiner oben Seite 42 angezeigten Schrift ist folgender:

Ain New geordnet Rechenbuchlein mit den zyffern den angenden schülern zu nut, Inhaltend die Siben species Algorithmi mit sampt der Regel de try, und sechs regeln der prüch; und der regel Fusti mit vil andern guten fragen den kindern zum anfang nutbarlich durch Johann boschen steyn von Essingen priester neulych ausgangen und geordenet. Am Ende: Getruckt in der Kanserlichen stat Augspurge durch Erhart oglin Anno 1514. 4. M. Holzschn.

(G. Pangere Annal. d. alt. teutsch. Litter. Nurnb.

1788. 4. S. 373 — 374.)

Bonbra, Franz Dav., aus Offenburg im Breisgau geburtig, beider Rechte Dr. und churbaier. Rath, wahrscheinlich zu Straubing, i. J. 1643, schrieb: "Ars Belli et Pacis." Straubing. 1643. fl. Fol.

Brechtel, Joh. Sigm., von Sittenbach geburtig, fcbrieb:

Baprifcher Thurnier Geschlechter Register vom Jahre 938 — 1487. Regeneb. 1625. Fol.

Chronicon aller Regensburg. Bischofe vom Jahre 470 — 1627. (Handschriftl. in der f. Biblioz thek zu Wien.)

(S. Buchler und Dumge a. a. D. Bb. II. S. 477.) Brugglacher, al. Prucklacher, Joh. Georg, beiber Rechte Dr., aus dem Städtchen Rain in Baiern, findet sich i. J. 1595 in der Universitätsmatrikel von Ingolstadt inskribert, und wurde 1607 außerordentl. Professor der Rechte daselbst, wo er sich i. J. 1612 noch befand. Bon ihm sind mir bekannt: "Assertiones de Privilegiis Creditorum." Ingolst. 1612. 4-

Bruno, Christoph, von Hyrgweil, beider Rechte Lig., Lehrer der Dichtkunft, oder, wie er sich felbst nennt, Poet der fürftl. Stadt München, um 1544, machte sich i. 3. 1542 zuerst durch seine Uebersegung der rom. Historie von Joh. Boccatius bekannt. Dieser fügte er zugleich eine Uebersegung der Nede Cicero's für den Marcellus bei. Das Ganze kam 1542 zu Augsburg in Fol. aus der Presse.

Im Jahre 1544, wo er sich bereits zu Munchen bes fand, besorgte er die gewöhnl. Ausgabe des Eurtius, beren sich die Schüler der Jesuiten aufangs bedienten. Ferner überseste er S. Nili E. M. Capita de vita pie, christiane exigenda, aus dem Lat. des Mich. Neander ins Teutsche. Diese Uebersetzung erschien zu Insgolst. 1540. 8. — Auch eine Schrift von Platina soll Bruno übersetzt haben.

Seine übrigen Schriften sind aus Abelung, Possevini Apparat. T. I. und Sam. a Quicceherg

Inscriptionibus befannt.

## C.

Camrad, M. David, Schulreftor gu Stadts temnath in ber obern Pfalg i. J. 1585, fchrieb:

"Epos de tribus Harpyiis, Regnorum et Rerumpublicarum pestibus, subjuncta earundem mythologia." Noribergae 1585. 4. (4 Blatter.) Cappelius, Joh., Schulreftor gu Amberg. Bon ihm befindet fich eine Schrift bei dem theolog. Fache in der Landshuter Universitätsbibliothef- sub Nro. 3020. 1. in 4.

Caffner, Gabriel, ein berühmter Schulmann in Munchen. Außer dem, mas bereits aus Westenries ders Beiträgen (B. V.) u. Gunthners Geschieb. lif. Unst. in Baiern, von ihm betannt ift, fennenich noch folgende einzelne Gedichte von ihm:

In M. K. D. (Martini Clostromarii Doctoris) carmina numeralia, Magistri Gabrielis Castneri, Monaci Poeticae Scholae Rectoris, Epi-

gramma.

In Mackii obitum, in Fürstenfeld, Epigramma.

1548. — Wer diefer Mackius gewesen, konnte ich nicht erfahren. (Beide Sinngedichte sind abgedruckt in des erwähnten Klostermaier's Chronographia partic. —)

Ein Chronodistichon am Ende der Threni in funere D. Ferdinandi I. Caes. (von Job. Caftner.)

Caffner, Jodoc. In der bereifs berührten Chrognographie von M. Alostermair finden fich noch folgende Epigrammata von J. Castner:

In naturalem Vuilhelmi V. Bav. Ducis. 1548. In obitum Joan. Pedionei Poetae Regii. 1550. In obitum Doct. Guolf. Hungers (sic) 1555. In obitum Amerhachii. 1557.

In Augustana Comitia. 1550.

In obitum Michaelis a Kienburg, Archiepiscopi Salisburg. 1500. 17. Nov.

In obitum Laur. Grilli Doct. e. a.

In electionem Urbani a Trenbach in Episcop. Passaviensem. 1561.

In obitum Frid. Staphili († 1564. 5. Mart.)

Patris Alberti emortui filii.

In mortem Doct. Georg. Seldii, caesar. Majestatis Cancell. † 26. May 1505.

Auch in den Elogiis Io. Crose lie befindet sich eines von diesem Castner in obitum Henr. Lor. Glare ani, nebst einem Epitaphium und einem Distichon numerale continens Nativitatis annum 1488.

Clence, Rud. In einem lat. Gedichte von Johi Engerdus ift ber 17. April als Rlenke's Geburtstag angegeben. Auch der gefronte Dichter Vitus Jacobae us feierte diefen gelehrten Theologen in einem lat. Gedichter (v. Elogia Cröselii p. 378.) Seine ansehnliche Bis bliothek machte er der dafigen Universitäte Bibliothek zum Geschenke.

## D.

Denis, (al. Dionys, Roman.) ein im Jahre 1695 verstorbener Abt zu Oberaltaich, schrieb noch ohne Beisegung feines Namens:

Dodona gratulans Franc. Guil, Ecclesiarum Ratisbon. Osnabrug. Mindens. et Werdens. Episcopo, cum ab Alexandro VII. P. M. in collegium purpuratorum Patrum adlegitur, patefacta a Hieronymo Abbate caeterisque Fratribus Monasterii Altaichii superioris O. S. B., Dioeces. Ratisbon, Salish. 1000. fol.

Echo heptaphona Guidobaldo ex Comitibus de Thun Cardinali ac Archiepiscopo Salisburgensi, cum ab Alexandro VII. P. M. ad ostrum quirmale cooptaretur, regratulans nomine VII Monasteriorum O. S. B. Dioecesis Ratisbon. Straubingae 1667. fol.

Deubel, M. Joh., evangelischer Prediger gu Reumarkt in der Pfalg, fchrieb:

", Carmen nuptiale M. Danieli Schwenter Noribergensi Prof. Linguae hebr. in Univers. Altorphina, sacrum." Altdorf. s. a. 4. (mit mehreren Ged. von andern Berfassern abgedr.) Bergl. Jocher, G. 95. und Dan. Schwenter bei eben demselben.

Dobereiner, D. Phil. Geine Sulle liegt in ber gegenwärtigen Metropolitankirche zu Munchen begraben. Gein Grabbenkmal ist daselbst nächt der vordern Sakristeithure oben an der Mauer zu sehen, dem zusolge er im 42ken Jahre feines Alters starb. Während der Jahre 1563 — 66 befand sich D. in Augsburg, mahrsscheinlich im Dienste des dasigen Bischoses Otto, dessen Caplan er sich einmal nennt, und seit 1570 wenigstens als Chorherr bei U. Fr. in Munchen.

Döckinger, Joh. Georg, aus UIm und als burg gerlicher Glaser in Munchen ansäßig, gab 1605 ein Buch von der Fechtfunft in quer 4. in die Presse.

Donauer, Cph., aus Negensburg geburtig. Bon ihm ist eines der lat. Gedichte, welche die Freunde des Paul Homberger, Kantors am protestantischen Symanfium zu Negensburg 1604, auf seine Bermahlung mit Margaretha Portenburger schrieben, und worin sich Donauer "Ecclesiae Patriae Minister" nennt. Ferner erschienen von ihm:

Consiliarium Brandeburg, matrimonio sibi jungentem Annam Mariam, Joh. Holbeccii, J. C. et Praetoris in imperiali Ratishona: relictam filiam: Poemata quaedam." Ambergae 1604. 4.

Dullinger, Sigm., Abt zu Secon. Die erste seiner Schriften ist eigentlich betitelt: "Trithemius sui ipsius Vindex: sive Steganographiae Joannis Trithemii Abbatis apologetica defensio. Accessit in fine

Fragmentum quaestionum ejusdem Trithemii". Ingolst. 1616. 4.

Dumminger, M. Joh., aus Passau, Prosessor ber schonen Wissenschaften bei St. Stephan in Wien, schrieb: "Encomium gratissimi temporis verni, in laudem et honorem Philippi a Freyberg, cathedral. Ecclesiae Constantiens. Decanis. Patav. 1554. 4.

## · G.

Edlinger, Barthol., aus Nosenheim geburtig, ber freien Kunste und Philos. Baccalaureus, schrieb als Diakon mit M. Jak. Fischer und Wolfg. Jacobius von Wessobrunn: "Congratulatio ad Conradum Vogelium Buochauensem Suevum, cum 6. Cal. Mag. AA. LL. et Philos. Baccal. in Ingolstad. Academia inauguraretur". Ingolst. 1584. 4.

Gifengrein, Dr. Mart. (S. afab. Abhandl. II. Bb. Munch. 1764. 4. Thl. I. G. 17.) — Bu feinen Schriften gehören noch:

Ein chriftl. Predig, was vom Seilthum, so im Papstum in so großen Ehren, zu halten sep. Ingolft. 1504. 4. Ib. 1505. 1583. 1584. 1597.

Chronologicarum rerum urbis Spirae lib.

16. Diling. 1564. 8.

Purgatorium sex concionibus assertum. Ingolst. 1506. 8. — Phil. Menzelius P. L. hisce Concionibus ejusdem argumenti carmen praefixit.

Streitpredigt. Ingolft. 1575. 4. Seelen: Laitter. Munch. 1606. 8.

Geine Postilla evangel. dom. et fest. erschien in teutsch. Sprache von 1583-87 in 2 Theilen, wie auch 1598. 8.

Eisenmann, Joh., ein Baier aus Nied im heutigen Innviertel gebürtig, gab als Candidat der Philosophie an der hohen Schule zu Wien in die Presse: "Ecloga in Nativitatem Jesu Christi Servatoris Nostri". Vienn. 1595. 4.

Engelhard, Abt in d. pfälz. Kloster Neichenbach vom J. 1428—33, schrieb de Instrumentis astronomicis. (Handschriftl. in der f. Centralbiblioth. zu Munch. — Cod. lat. 83.) Bgl. Gunthner a. a. D.

Engelschalk, Albert, von Straubing, ein berühmter Theolog zu Prag um 1378 (siehe Gunthner a. a. D.) In dem 1595 nach Munchen eingesendeten Riederalteichischen Handschriften Berzeichnisse befanden sich von diesem Engelschalk:

Excerpta ex lib. S. Augustini de Civitate Dei. Sermo de Conceptione B. V. — Cf. etiam

Sequent. nro. 4.

Engelschalk, Matthias. In bem erwähnten Miederalteichischen Handschriften = Verzeichnis vom Jahre 1595 befand sich von ihm:

Lectura super Epistolas de Tempore per

circulum anni.

Lectura super partem aestivalem Evange-

Lectura super Psalterium.

Postilla Englschalk (welcher von Beiben? ift nicht angegeben) super Epistolas Pauli per annum.

Engerd, Joh., ein gekrönter Dichter und Priesfter (er feierte fein erstes Megopfer am Maria-Geburtss- Feste 1578 in der Liebfrauenkirche gu Ingolstadt, wie aus einem Gedichte auf diese relig. Feier von Val. Notmar, Dav. Clostermair u. a. hervorgeht) zu Ingolstadt, wo er von 1572—87 die Dichtkunst lehrte. Er kam 1570

an diese Sochschule, und befleidete vor feiner afad. Lehre ftelle einige Zeit das Umt eines Erziehers bei der adel. Familie von Erenbach in Bohmen, wie er dieses felbst in einem feiner Gedichte an den damaligen Bischof von Passau, Urban v. Erenbach, bemerkt.

In feinen Gedichten, welche 1582 gu Ingolftadt in 8. aus der Preffe famen, fehlen viele feiner Gelegenheite-Gedichte, unter andern:

Ad Phil. Menzelium, P. L. et Med. Cand. 1571. Ad Phil. Jac. Pfisterum, Med. Doct. 1572.

Ad M. Mich. Hiltprandum Grotgav. Siles. J. U.D. 1573.

Ad Seb. Frantz, ss. Theol. Lic. e. a.

Ad M. Rancchinum, Tabern. Alsat. J.U. D. e. a. Ad Geo. Airmschmalz, Landishut., A. A. Phil, que D. 1574.

Ad Jo. Ratzerum et Seb. Knabium Eccium Phil,

ac J. U. D. e. a.

Congratulatio F. Joan. Dithmaro. Monasterii Fürstenfeld. apud Bojos Sacerdoti, A. A. et Philos. Doct. inscripta. 1577.

Ad Wolfg. Collicola et And. Helepyrum, A.A.

et Philos. DD. 1577.

Ad Jo, Ertlinum, Gan. et Concionat. Forchem., ss. Theol. D. 1570.

Ad F. Hier. Hoelin, Monast. Eborac. Prof.,

A.A. et Philos. D. 1583.

Ad Wolf. Haymoltinger et Udal. Hacker, A.A. et Philos. DD. 1584.

#### Ferner :

Panegyris nuptialis Illustr. D. ac Principi Geo. Lud. Landgravio in Leuchtenberg et Comiti in Hals etc. D. Sponso, atque Illustr. Princ. ac Dom. Mariae Salomae, Marchionissae Badensi et Com. in Sponheim etc. Virg. Sponsae: Monaci Bojor. 7. Cal. Dec. 1534 solennes nuptias auspicatis, boni nominis et ominis ergo scriptus et consecratus.

Ingolst. 1584. 4.

Carmen funebre in obitum Casp. Franci, ss. Theol. D. et Prof. Ingolst. 1584. (in Jo. Enger di Exequiis eidem C. Franco celebratis [Ingolst. 1585. 8. Seine Paraphrasis Psalmi LXXXIX. (Oratio Mosis etc.) erschien zu Ingolstadt 1578. 4. — Ein Exemplar seiner Alma Ingolst. Acad. befindet sich in der f. Hofbibl. zu Munchen.] abgedruckt.)

Epicedium in ejusdem Franci obitum, ex graeco Jo. Ritteri lat. factum. (abgebrudt ebend.

S. 117.) ,

Bubem befinden fich viele seiner Gedichte (an 30) in ben Elogiis Jo. Croselii abgedruckt.

Erhard, Cph. Sein Traftat von Munfterischen Wiedertaufern erschien gu Munchen 1589. 4.

Ernft, Georg. Der Titel seiner 2ten Schrift bei Robolt ift:

Lenz geht ins nezl, b. i. grundl. Wiberlegung n. Ausstäuberung bes langen Buchs M. Salomonis Lenz, bei ber neuen Pfarr (in Regensb.) ber fich felber einen Bischof nennt. Straub. 1631. 4.

## $\mathfrak{F}.$

Finck, Geo. Phil., einst Rammerherr, Gekretär und Rath des Fürstbischofes Beit Adam zu Frensing, wie auch Pfleger zu Ottenburg, starb zu Frensing den 15. Janer 1679, 70 Jahre alt. Gein Leichenstein bes sindet sich unweit des Einganges in die St. Georgens Sakristei daselhst. Er schrieb in den Jahren 1635—36 auch eine Chronif der Bischofe von Frensing, die im J. 1803 nach München kam.

Fridl, Frang Balent., ber heil. Schrift Lig. und Pfarrer gu Arnschwang in Baiern am Ende des 17ten

Jahrhunderte, gab in die Preffe:

Freundlicher Willfomb, oder Jubel: und Freuden: Best angestellt zu Ehren des heil. Martyrers Porphy: rius, als dessen heil. Leib in die Pfarrfirche zu U... ben 27. Juli 1694 einbegleitet wurde. Regensburg e. a. 4.

Fuchsberger, Ortolph, beiber Rechte Lig. 20., fdrieb noch:

Rurte ichlofzrebe wider ben jrfall ber neugerottenn Tauffer: darin der finder tauf bestettigt un deshalb undriftenlich verneurt wird. Getruckt zu Landfhut. 4.

Der Berfaffer nennt fich in der Borrede, welche mit bem Jahr 1528 schließt, und bedicirt fein Werkchen bem Wolfg. Scharzdorfer, Rentmeister ju Straubing. Es gablt 6 Bl.

### (3).

Gamerius, Samard. Bu feinen Schriften ge-

Reliquiae Sanctorum. Contra Haereticos praesentis saeculi, pia et catholica Patrum authori-

tate defensae. (Ingolst.) 1564. 4.

Satyrae duae: Illos, quos Papistae Lutheranos appellant, vere esse et semper fuisse Catholicos (sic): In quibus ostenditur, qualiter mundus velit, fallique debeat; item:

Quomodo Lutherani inter se de fidei et Augustanae Confessionis articulis conveniant: conscriptae, et in Pathmo editae, S. l. (Ingolst.) 1508. 4.

In der Buschrift an Joh. Egolph. v. Andringen, Domheren ju Burgburg und Augeburg, ruhmt er bie

baier. Nebte Georg Reuped von Schepern, und Rad: par Frafius von Beihenftephan.

Gerich oder Gerick, Adam. Bon ihm kenne ich aus dem Jahre 1610 eine theol. Differtation, deren Respondent Joh. Sartorius von Arensperg, damals Pfarrer zu Kösching und nachmals zu Deggendorf, war, und die diesem letteren das theolog. Doktorat erwarbt (Mederer l. c.)

Gewold, Christoph. Seine Adversaria Boica
autord V sind aus Gewolds eigener Handschrift abgedruckt in Fiz
nauers Bibliotheca Bavarica. I.B. 1. St. S. 23-25.
Seine Promotion zum Dr. beider Rechte betreffend sehe
man Phil. Menzelii carmen "Excellenti virtute
atque eruditione ornatiss. viro Dn. Christophoro
Gewoldo, supremam J. U. Lauream in celeberr.
Ingolst. Academia Anno 1581 (vergl. damit Mederers
Angabe) die 3. Octob. capessenti" inscriptum (in b.
Sammlung seiner Gedichte S. 191—193.) Siehe auch
Westenrieders histor. Kalend. f. 1801.

Gräßl, Martin, von Achdorf bei Landshut geburtig. Bon ihm ist eine kleine, noch ungedruckte Chronik von Baiern und Landshut vom Jahre 1615—1693 vorhanden. Das Original davon besitht ber Herr Stadtprediger Furthner zu Straubing. Eine Abschrift davon besindet sich in meiner historischen Sammlung.

Grosschedel, J.B.— Smelin in seiner Geschichte der Chemie führt Thl. I. S. 562 von diesem Arzte noch an: "Calendarium naturale magicum perpetuum profundissimam rerum secretissimarum totiusque Philosophiae cognitionem continens." In Patentsorm von Matth. Merian in Kupfer gestochen und von J. Theod. de Bry verlegt.

Trifolium hermeticum, ober hermetisches Rleeblatt.

Frankfurt 1629. 8.

Sein Proteus mercurialis ift auch zu hamburg gebruckt 1705. Gine teutsche Uebersetzung davon vom Jahr 1723 ift in handschrift vorhanden.

Guzinger, Otto, ein aus Karnthen gebürtiger gelehrter Benediftiner zu Seeon, ber Weltweisheit Obkstor, war ein ausgezeichneter Redner und Komifer, und ftarb zu Salzburg, wo er viele Jahre gelehrt hatte, ben 12. Oft. 1679, 62 Jahre zählend, von denen er 48 im Orden, und 41 im Priesterthume verlebt hatte.

Gugingers Schriften betreffend, kann ich folgenbes von ihm anführen. Bom Jahr 1641 bis 72 brachte er 21 Stude auf die Salzburg. akademische Buhne, worunter:

Theodoricus Amalus. Bonus et Malus. Ambrosius Episcopus Mediolan. severus Reg. censor, etc.

Partharis Rex Longobardiae XIII. etc.

S. Sigismundus, Rex Burgundiae, supra exemplum bonus etc.

Ferner ift von ihm:

Infula Carolo ex Comit. de Liechtenstein Episcopo Olomucensi candido lapillo lecta et adcantata ab Apolline et Musis Salisburg. Ibid. 1664. Fol.

Suffragium Deorum conspirantium in Wenceslaum e Comit. de Thun, nuper electum Episcopum Passaviensem, ad solemnem inaugurationem die 12. April. 1665 a Musis Benedictinis

Salisburg. decantatum. Ibid. Fol.

Bergl. Hist. Univers. Salisburg. pag. 113-116.

# H.

Saberftock, Joach., ein lat. Dichter gu Freng fing. — In der Bibliothek des Titl. Hrn. Domdekans v. Hedenstaller in Munchen befindet sich von diesem Saberftock noch:

Institutio exhortatoria ad sincere et christiane meditandam sacrosanctam Dominicam Passionem. s. l. 1. 5. 9. 4. Die Zuschrift lautet an den Stadtpfarrer Ant. Fabricius zu St. Martin in Lands-

but. Ferner:

Paraeneticus. Das ist Vermanung und anleytung: Wie sich ain Christlich Euangelisch, und recht Catholischer Fürst in Kriegssachen, so er darzu verzursacht wird, halten solle. Durch Ferrandum, Diascon zu Carthago, in Latein beschriben. Jest verzbeutscht durch Joach. Haberstock von Frensing. Münch. ben Ad. Berg (1567.) 8. Am Schluße besinbet sich Praecepta Aristotelica ad Alexandrum M. discipulum suum, extemporali latino carmine reddita a Joach. Haberstock Frising.

Hacker, Ulrich, beider Rechte Doktor, widmete sich dem geistl. Stande, und gelangte 1583 zur Stadtspfarrei Burghausen, resignirte dieselbe aber nach 6 Jahren wieder, indem er an dem Rollegiatstifte zu U. Frau in Munchen nebst dem Pfarramte eine Prabende erhielt. Im J. 1594 resignirte er auch diese beiden Stellen wieder, indem ihm zu Freysing eine Domprabende nebst der Burde eines Domdekans zu Theil wurde. Hier starb er auch den 13. July 1610, wie sein noch vorhandenes Grabdenkmal bezeugt. — And. Manr in seinem Thes. Nov. Jur. Eccl. irret, indem er ihn für einen edlen Baier ausgiebt, da er doch gleich seinen 2 Brüdern Ehins

gen an der Donau in Schwaben jum Geburtsorte hat. Er verließ auf einige Zeit die Stadtpfarrei Burghausen, um in Italien den theologischen und juridischen Rursus zu vollenden, und kehrte sodann, mit dem jurid. Dokatorhut zu Bologna beehrt, im Jahr 1588 von Nom aus wieder zu den Seinigen zuruck. (Ein Creigniß, das seine Freunde in einem eigenen lat. Gedichte besangen.) Dieß als Nachtrag zu seinen Lebensumständen.

Bon feinen Gedichten fenne ich noch :

Carmen ad Reverendos admodum in Christo Patres et Dominos, D. Benedictum Prummer Schirensem: D. Paulum Soeldmair, Weihenstephaniani prope Frisingam, Monasteriorum Abbatibus; et ad D. Albertum Eysenreich, Praepositum Vndenstorffensem etc. Es ift vorgebrucht der Paraphrasis Psalmi 89. Autore M. Jo. Engerdo, P. L. etc. Ingolst. 1578. 4.

Baring, Rud. Bolfart v., der freien Runfte und Argneifunde Doftor, wie auch Lehrer der Gottesgelehrt: beit in der iften Salfte bes 15. Jahrhunderte, mar um 1424-20 Defan bes Rollegiatstiftes gu St. Johann, wie auch Generalvifar gu Regensburg, hierauf auch Defan jur alten Rapelle bafelbft (v. Codex diplom. Episcopat. Ratish. Collect. a Th. Ried. T. II. p. 1001. 1014.), und ftarb als Dechant und Stadtpfarrer bei Gt. Deter in Munchen im Jahre 1468. Bei ber Gnnodal-Berfammlung ju Frenfing im Jahre 1440 war er es, ber Die babei übliche feierliche Rede bielt, wie der fel, geiftl. Rath Wishen in feiner handschriftlichen Wefchichte ber Literatur im Bisthum Frenfing bis jum 18. Jahrhundert anführt. Mahricheinlich batte Wies, beu fie felbft noch in feinen Banben. - Bergl. Und. Maner I. c. IV. 132, 242.

Sanden, Johann, Defan gur alten Rapelle in Regensburg feit bem Jahre 1462, wo er 5 Jahre frus ber ein Ranonifat erhalten batte. Um 31. Des. 1467 wurde ihm durch einen Rapitular-Schluß der Chorherren Die Pfarre St. Raffian dafelbft verlieben, welche er nebit bem Defanate bis ju feinem Tode im Jahre 1400 ver= Bon ibm find noch furge Rotigen über Pra= benden und Pfarrverleihungen vom Jahre 1462 bis 1487 vorhanden , worin auch zwei allgemeine Reiche - tage von den Jahren 1469 und 1471, und ein bairi= fcher Furftentag gegen den Ginbornbund ber baierfchen Edelleute vom Jahre 1467 berührt werden. Es ift zu vermuthen, bag er ale ein fleifiger Gammler noch andere Sandichriften binterlaffen babe, die aber mabr= fcheinlich verloren gegangen find, oder in irgend einem dunfeln Orte begraben liegen. (G. Thom. Ried I. c. T. II. p. 1057-58.)

Beinrich I., britter Probft von Berchtesgaben , ein Mann von vortrefflichen Gigenschaften, welche nicht allein das Butrauen feiner Chorbruder rechtfertigten, fon= bern ihm auch die Gunft des Raifere Friedrich 1. und Die Anhanglichkeit bes geiftlichen und weltlichen Standes er-Das Archibiafonat von Galgburg, welches wichtige Umt Probft Seinrich einige Jahre und gur bedrang. teften Beit ber Galgburgifchen Rirche befleibete, murbe ibm mabricheinlich nach ber Erwahlung bes jungen Dringen Adalbert von Bohmen gum Ergbifchofe übertragen. Rach (im 3. 1174) erfolgter Abfegung biefes Letteren mablten Die Galgburgifchen Dienstmanner einmuthig ben Drobit Beinrich von Berchtesgaben zu beffen Dachfols ger, und vom Raifer unterftugt bielt fich biefer auch 3 Jahre gegen feine Wegner; allein bei ber im Jahre 1177 erfolgten Musgleichung gwischen Raifer Friedrich und Papft Alexander III. wurde Beinrich im 3. 1178

nach erfolgter Entsegung des der Simonie beschulbigten Bischofes Richer als Rachfolger desselben nach Briren

verfest.

Dieß als Nachtrag und Berichtigung seiner Lebens; umftande in biesem Gelehrten : u. Schriftsteller : Lerison. (S. Rochsternfelds Gesch. v. Berchtesgaben. I. B. S. 62 fg. 11. B. S. 152-54.)

Seinrich, Abt zu Fürstenfeld, und Nachfolger des berühmten Bolfmar, war von München gebürtig, und regierte vom Jahre 1314—1324. Defele in seinen Scriptor. Rer. Boic. II. 526 et 527 rühmt ihn als Vir pius et devotus, qui multos libros edidit etc. und in der X. Relation von Lang und Blondeau heißt es S. 59, daß er mit seinem Collega Henrico von Bibrach (Biburg?) viele Bücher geschrieben habe.

Sochwart, Laur., ein, bei allen Gefdichtefun. bigen gefeierter Rame, ber Theologie und beider Rechte Doftor, Dombere ju Regeneburg und Dafau, warb. nach Defele's Dafurhalten, um bas Jahr 1403 in bem an gelehrten Dannern nicht unfruchtbaren oberpfalgie fden Gtabtchen Eurfchenreut geboren. Obgleich frube geitig feiner Eltern beraubt, gelang es ihm boch burch Rleiß und Talente, fich gu bem Manne berangubilben . ber er in ber Folge geworden ift. 216 Domberr von Regensburg (ju welcher Burbe er 1536 gelangt war) ver? barb er es auf einige Beit mit feinen Chorbrudern. ibm diese namlich als einem berühmten Redner am grunen Donnerstage einft eine Predigt übertrugen, legte er die Borte Petri: "non solum pedes, sed et manus, caput" u. f. w. auf den muftifchen Rorper ber Rirche aus, und mufch dann mit feiner unbefangenen und bebergten Beradheit feben biefer Theile mit ber icharfften Lauge. Man fchatte ibn aber barum nicht weniger und

gog ibn in wichtigen Fallen mit allem Bertrauen, bas er verdiente, gu Rath. 3m Jahre 1547 wurde er gu ber in Frenfing wegen ber Rirchenversammlung gu Trient vers anstalteten Gynobe, bann an ben Sof bes Bergoge Bilbelm IV. ju Munchen , im Jahre 1548 ju der Galiburs gifchen Synode, im Jahre 1551 nach Tribent (f. Th. Ried l. c. II. 1190.) als Redner bes Regensburgifchen Bifchofes Georg von Pappenheim gefchickt. Sabre 1567 wohnte er als Genior des Ravitels noch ber Babl bes Regensburgifden Bifchofes David Rolberer von Burgftall bei (f. l. c. 1207.), und ftarb nach einigen Jahren ben 20. Febr. 1570. Er binterlief aufer einer ansehnlichen Bucherfammlung auch fein unbeträcht= liches Bermogen, gu beffen Erben er bie Armen einfete te, und wovon ein Theil in der Folge gur Dotation des Jefuiten = Rollegiums ju Regensburg verwendet wurde. (Th. Ried l. c. II. 1240.)

Seine Schriften sind bereits aus Defele und Mes derer bekannt. Einen Brief von ihm an den gelehrten Probst von Nebdorf, Kilian Leib, sindet man abges druckt bei And. Strauß l. c. p. 189. sq. Cf. etiam And. Mayer l. c. T. III. Artic. de Canonicis Ecclesiae cathed. Ratisb. qui pietate et doctrina inclaruerunt.

Noch muß ich bemerken, daß fein Grab = Denkmal junachft der Domkanzel in Regensburg zu feben ift, defe fen Aufschrift fich mit folgenden elegischen Bersen fcließt:

"Qui fueram sparsor divini seminis olim

Hoc tumulo mea nunc ossa sepulta jacent. Quae bona sors dederat Christi miseris ea liqui, Mercedem reddes tu mihi Christe bonam."

Hoelwirt, ober Holluuirt, M. Ulrich, aus Weissenhorn in Schwaben geburtig, Pfarrer zu hobene gell und Pfarrfirchen in Baiern in ber zweiten Salfte

bes 16. Jahrhunderts, ein bisher unbefannter baierifcher Dichter, fchrieb:

Carmen elegiacum de Nativitate Christi, Sal-

vatoris nostri. Monach. 1573. 4.

Carmina moralia. Ib. eodem. 4. (Die zweite Auflage davon vom Jahre 1575 hat der Berfasser um. 1 Buch vermehrt.) Ulr. Hoelwirt junior singt darin:,,,Perge Pater pueris Methodon conscribere morum:

Hic labor optatam sternit ad astra viam."

Triginta sex Psalmi Davidis carmine elegiaco

redditi. Ib. 1576. 4.

Dialogi duo, in quibus Lutheranus evangelic. et Christianus catholic. colloquuntur. Ib. 1579. Bon diesen Dialogen eristiren 2 verschiedene Eremplare, in deren einem die Zuschrift an den Bischof Urban v. Trenbach zu Paffau, in dem andern an die Mitglieder ber herzogl. Regierung zu Burghausen gerichtet ift.

De singulari et victorioso Redemptoris nostri a mortuis excitati Triumpho heroicum encomia-

sticum. Ingolstad. 1581. 4.

Bort, Cph. Und., von Matterftorf gu Gpart, nachft Traunstein, geburtig, fcbrieb:

Bacchusia, oder Fastnacht: Land, allwo es 3 jungen herren auf ihrer Reise sehr übel ergangen. Munch. 1677. 12. (212 Bl.)

Hörmann, Simon. Diefer verdiente Mann mar jugleich Ordensgeneral und schrieb noch außer der ichon angeführten Schrift:

Breviarium unacum Missali Monialium. Er starb am 20. Mai 1701.

Hornstein, M. Jafob, ein Priester aus Nonnenhorn am Bodensee, weswegen er sich Acronianum nannte, ber beil. Schrift Baccalaureus und Pfarrer zu Bettbrunn in Baiern am Ausgang bes 16. Jahrhunderts, (er war um 1592 Prediger bei St. Lorenz zu Rempten, und 1599 nennt er fich Capellan in U. F. Pfarrfirche zu Ingolftadt), schrieb:

Gin driftl, catholifche Beichtpredigt von den ftummenden Beichtvatern und Beichtlindern 2c. Ingolft.

1501. 4.

Sterbensflucht, b. i. Bericht von Sterbenslauffen

der Peft. Cbend. 1593. 8.

Basiliscus, d. i. Entwerfung des fehr vergifften u. Mensch verderbenden Lasters des Nachredens. Munch. 1504. 8.

Cathol. Beweis, daß Gott nit an einem Ort feine

Wunder mirte. Ingolft. 1596. 8.

Reformirter Reiche Calender. Oder ein neues furg: weil. Gefprach vom alten u. neuen Calender. Ebend.

1596. 4.

St. Salvator. D. i. Wahrhaft furzer Bericht von der Wallfahrtsfirche zu Bettbrunn im Fürstens thum Bayern, Regensburg. Bisthums. Ebend. 1508. 4.

- Weingartner-Predigt. Coftang 1600. 4. Cbend.

1613.

Hort, Seb., Landav. (al. Horth de Frantenhausen), der freien Runfte und Philosophie Baccalaureus, schrieb:

Encomium de beatissima Virgine Maria, Christi Jesu Servatoris nostri matre. Ingolst. 1584. 4.

Poema F. Mich. Hererio et Vit. Priefero Phil. DD. honoris ergo dicatum. E. a.

Hueber, Alexander, Benediktiner gu Andeche, ward zu Weffobrunn 1616 geboren, ftudierte nach feinem Eintritt ins Rlofter im Jahre 1632 im Konvikte zu Salzburg, wo er in der Folge mehrere Jahre Poeffe,

Mhetorik und Ethik lehrte, und starb, 59 Jahre alt, den 6 Hornung 1675. Schon im Jahre 1639 brachte er ein lat. Drama auf die akadem. Buhne zu Salzburg unter dem Titel: Filius Prodigus etc. Im Jahre 1669 brachte er dasselbe unter dem Titel: Libertas sibi permissa, domi pruriens, foris seducta, tandem resipiscens, seu Filius Prodigus aufs Neue auf die Buhne.

Huber, Barth., aus Landshut in Baiern, ein gefronter Dichter, (v. Mederer I. 329.) und Dompfarsrer zu Paffau um das Jahr 1588, studierte zu Ingolftadt Theologie, aus welcher er im Jahre 1575 öffentlich befendirte. Von seinen Schriften sind mir bekannt:

Carmen gratulat. ad D. Georg. Airmschmalz,

Landishut., Philos.D. 1574.

Oratio de mystico Incarnationis Domini opere. Ingolst. 1577. 8.

Gratulatio heroica in honorem D. Guolfg. Col-

licolae, Philos. D. scripta. Ib. eod. 4.

Carmen extemporaneum, quo D. And. Hellepyro, Bavaro, Philos. D. honoris ergo gratulatur. e. a.

Congratulatio Joanni Dithmaro, Ord. Cist. in Fürstenfeld (postea ib. Abbati), Philos. D. inscripta, e. a.

Epaenesis Leon. Laureto, Schwining, Suevo, Monast. Caesar. Prof. et Phil. D. inscripta. 1578.

Carmen heroicum de vita S. Antonii Abbatis. Patav. 1584. 4.

Carmen gratulat. Wolfgango Haymoltinger, Mülldorfensi, Philos. D. inscriptum. e. a.

Epithalamia gratulatoria D. Joanni Hiltprando, Grotgav. Silesio, Med. D. ac Reipubl. Patav. Physico, Sponso; nec non Virg. Ursulae, Joannis Schweikel, Praefecti in Viechtenstein filiae, Sponsae, cum. 7. Idus Majas conjugii foedus inirent etc., amicitiae ergo inscripta. Patav.

Carmen in libellum Joan. Hiltprandi Med. D. et Physici Patav. de profliganda et evitanda Pestis contagione. (germ.) Ingolst. 1607. 8.

Huber, Joh., der Theol. Dr., geistl. Nath und Ranonisus zur alten Kapelle in Negensburg, zeichnete sich nicht allein als Theolog, sondern auch als besonderer Kenner der griechischen und hebraischen Sprache aus, wie seine, das Bisthum Negensburg betreffenden Schriften beweisen (f. And. Mayer l. c. III. Nr. 36.) Sonst ist mir von ihm bekannt:

Poema, quod P. Pet. Wilhelmo Lucellensi Professo, ss. Theol. Lic., graeco idiomate lusit. Ingolst. 1614. 4.

Querulum carmen super nimio et inopinato hyemis rigore, Valentino Daimer, O. E. S. August. per provincias Bavariae et Tirolis Priori Eparchiotae meritissimo nuncupatum. Ombropoli (Ingolstad.) 1645. 4. (graec. et lat.) Cf. Jo. Wolfg. Hueber apud Mederer II. 218.

Hueber, Joh. Cph., mahrscheinlich ein Priefter aus Baiern, überfeste:

Bericht von der graufamen tyranischen Berfolgung der Calvinisten wider die cathol. Christen in Engel: landt. Aus dem Lat. Ingolft. 1583. 8.

3men Tractatlein Joannis Cochlaei vom Fegfemr ber Seelen, wider die nemen Secten, fo dabfelbe

verneinen. o. D. 1583. 8.

Robert Bellarmin's Censur und Urtheil über das Concordi Buch der Lutheraner. Ingolft. 1586. 8. Distoria Mart. Lutheri. Aus dem Lat. Jo. Coch-

laei. Cbend. 1582. 4.

Huebmaier ober Hubmör, wie er fich felbft in feinen Schriften nennt, D. Balth., Professor und oberer Stadtpfarrer zu Ingolftadt.

Roch fenne ich von ihm ein

Schreiben an den Edlen, Geftrengen, Ehrsamen, Gursichtigen und Weisen herren Burgermeister, fleisnen und großen Rath der Stadt Burch ic. Dat. Waldshut Montag nach huldreichen Anno 1525.

Ge betrifft seinen Streit mit seinem vormaligen Freunde Zwingl, ber Rindertause wegen. Db es in den Dreedner Anzeigen vom Jahre 1756 angezeigt ift, kann ich aus Abgang derfelben nicht angeben. (Bergl. Robolt S. 346.)

Endlich ift mir von S. noch bekannt ein furges lat. Gebicht, welches ben Orationes tres Joannis Eckii de Nobilitate literis exornanda (Aug. Vind. 1515. 4.) unter folgender Aufschrift vorgedruckt ist:

Baldassaris Hieb Maioris Pacimontani Theologi, concionatoris Ratispon. de suo Eckio κρισις.

Bu ben Quellenschriften über Suebmaier gehören noch: Afbeeldinge ende Historic, Doctor Balthasar Hubmor van Fridburch, zyne Leere ende Articulen int cort beschreben. Amsterd. by Christoffel van Sichem. (cum effigie martyrii ignei.)

Jo. Geo. Schelhorn, der Jungere, in seinen Beistragen gur Erlauterung der Schmab. Rirch. u. Gel.

Gefc, III. St. S. 89-98.

Sund, Wigul., von Sulzemos und Lenting, ein berühmter Literator des 16. Jahrhunderts, wovon er den größten Theil, von 1514 bis 1588 namlich, durchlebte. Sein Bater war Wigul. Hund von Kaltenberg und Lauterbach; seine Mutter Anna Glockner. Man hatte ihm fruhzeitig einzuschärfen gesucht, daß auch der alteste Ahnenadel ohne Adel der Seele keinen mahren Werth

habe; baber fein ernftes Beftreben, fich burch perfonliche Berdienfte auszuzeichnen. Gludficher Beife murde fein Gifer von einem eben fo ausgezeichneten Talente, als ber bamale berrichenden grundlichen Lebrart unterftust. Bon feinen bamaligen Lebrern ju Mugeburg, mobin er mit 10 Jahren tam, ift nur ber berühmte Grammatifer Johann Pinician, ein Beiftlicher, befannt. beruhmte Sellenift Job. Agrifola fonnte, wie D. D. Finauer in feiner Bibliothef gum Gebrauch ber baier. Ctaate :, Rirchen : und Gelehrten: Geschichte, Thl. 1. G. 202, behauptet, nicht wohl fein Lehrer fenn, ba er feit 1515 bis 1531 ununterbrochen auf Ingolftadte Sochichule. Die griechische Sprache lehrte. Im Jahre 1530 fam S. nach Ingolftadt, um dafelbft Philosophie und Rechtege= Tehrfamfeit ju ftudieren, und um legtere ju vollenden, gieng er 1535 nach Bologna, einem, bamale berühmten Mufenfige in Italien, wo die Deutschen eine eigene Burfe hatten, und gur Universitat ber Citramontani (im Begenfat ju den Ultramontani) geborend, vor allen ans beren Nationen große Borrechte genoffen. (f. Gavigni R. C. Gefch. b. rom. Rechts im Mittelalt. III. B. G. 170.) Mach einem Aufenthalte von 2 Jahren fehrte S. wieder nach Ingolftadt jurud, wo er in einem Alter von erft 23 Jahren die juridifche Doftoremurbe und die Lehrstelle ber Institutionen erhielt. Talente und Bewandtheit in öffentlichen Geschäften boben ibn in furger Beit von einer Ehrenftuffe gur andern. 216 nachmaliger gebeimer Rath Bergog Albrechte und Sofratheprafident mit der Ruratel ber hoben Schule ju Ingolftadt beauftragt, gieng er bef= fen Befehle gufolge 1554 nach Wien , um bafelbft mit ben Batern ber Wefellfcaft Jefu wegen Grundung eines Jefuiten:Rollegiums gu Ingolftadt Rucfprache gu nehmen. Im folgenden Jahre fam auch bas Unternehmen unter feiner und bes Jefuiten Canifius Leitung wirflich gu Stande. (Ign. Agricola l. c. T. I. p. 30.) Geine

weiteren Berdienste und Ehrenstellen find gleich seinen übrigen Schicksalen bereits hinlanglich befannt, so wie

feine Charafter: Schilberung bei Rotmar.

Außer den bereits angezogenen Quellen handeln von Hunds Leben und Schriften noch Joh. Tob. Rohler im II. Thl. der historisch. Biblioth. S. B. Detters. Murnb. 1753. S. 225. (Diese Nachricht von Röhler ift auch besonders abgedruckt zu Göttingen 1750. 4.) — Fr. v. Bestenrieder in seinem histor. Ralend. für 1801. S. 300—11.

Hunger, Albert, ein Sohn des berühmten baier. Rechtsgelehrten Dr. Wolfg. Junger, der Philos. und Theol. Dr., wie auch Domherr zu Pafau, Probst zu Sabach und Pfarrer zu Engelbrechtsmunfter (1586), gab unter den bereits bekannten Druckschriften auch in die Presse:

Oratio de prima praestantissimaque Philosophia, habita prid. Non. Octob. 1572, quum optimarum AA. et Philos. Candidati aliquot suprema in iis studiis laurea condecorarentur. Dedicata DD. Georgio Neupeck, Abb. in Schevrn. Ingolst. 1573. 4.

In dieser Buschrift an den Abt Neupe & liest man von seiner Reise nach Italien, daß er im Jahre 1565 in Gesellschaft mehrerer teutschen Jünglinge die zunächst um Rom gelegenen Städte Eybur, Sublaco, Gabios, Praneste, Tusculum, Albano zc. besucht habe. Besons ders rühmt er ihre gute Aufnahme in dem Benediktiners Aloster zu Sublaco, und bezieht sich desfalls auf das Zeugniß seiner Begleiter, deren Namen wir hier erfahren. Dieselben waren Joh. Rudolph von Prasperg, Domherr zu Augsburg und Eichstätt; Johann Heinrich Eronius von Augsburg, eines ungenannten angesehennen Fürsten Geschäftsträger am römischen Hose; Balth,

Thammullet aus Mugsburg, eines Ochwaben von hohem Abel Gefretar und Rath; Abam Bagner, von Burghaufen in Baiern , ber Theol. Baccalaureus, Sof= meifter einiger Jungen von Leonrob. Gie faben ba= felbft unter anderm die Soble, worin der bl. Benedift 3 Jahre verborgen war, bei welcher Gelegenheit S. bem Matth. Flaccius Illyricus und den übrigen Cenfuriatoren ober Calumniatoren (wie er fie nennt) von Magdeburg zu Leibe geht, Die von biefem bl. Manne gu fagen magten, er babe bas Reich bes Untichrifts burch Grundung von 12 Rloftern feines Orbens mabrend feis ner Lebzeiten ungemein ausgebreitet. Much beschuldigt er ben Flaccius eines offenbaren Plagiums. Ferner erfab: ren wir aus Diefem Briefe, bag Sunger Additiones in Franc. Ruizii regulas intelligendae S. Scripturae ex ss. Patribus, nec non Rei Theologicae pseudepigraphas sive falsas Inscriptiones - gu sammeln ans gefangen babe. Uebrigens tann ich feine Schriften bes treffend noch anführen :

Quaestiones duae de Ss. Eucharistiae Sacra-

mento. Ingolstad. 1579.

Thes, de publicis Catholicorum Supplicationibus et religiosis Processionibus. Ib. 1581. 4.

Noch muß ich, die ausgebreitete Gelehrsamkeit hungers betreffend, anführen, daß der große Theolog Gres
gor von Valentia, ein Spanier, ihn höher schäpte,
als alle teutschen Gelehrten. Joh. Eisengrein, nicht
minder gelehrt als sein Bruder Mart. Eisengrein, nennt
ihn einen zweiten Varro, u. Joh. Eröselius, Phil.
Menzelius u. Joh. Engerdus besangen ihn bei seiz
nen Lebzeiten in ihren bekannten lat. Gedichten auf die
ruhmwürdigste Weise.

Hunger, Wolfg, (f. die Zeitschrift f. Baiern 2c. 1817. B. IV. S. 254—55.) der berühmte baier. Nechtos gelehrte, und Frenfingische Nanzler, erhielt seinen ersten

Unterricht von feinem Better Johann Sunger, einem Beiftlichen in Munchen, wo er von bem rubmlich befannten Schulmann ju St. Peter Bolfg. Anemocius ober Winthaufer auch feine weitere Musbildung em= pfieng, und ben nachmal. gefronten Dichter und Rechte= gelehrten Dr. Tatius Alpinus, fo wie ben Gimon Lemnins, beffen Rettung Leffing fo meifterhaft ausgeführt bat, ju' Ditichulern hatte. Gpater waren Sein= rich Loricus Glareanus und ber große Rechteges lehrte Ulrich Bafius feine Lehrer. Daß ein Mann von fo ausgebreiteten grundlichen Renntniffen viele Belehrte und barunter mehrere feiner ebemaligen Schuler, ju feis nen Freunden gablte, leuchtet mohl ein. Dahin geboren : Loreng Soch wart, DR. Tatius Alpinus und Gimon Lemnius, Georg Gpies (fonft Bobemus ober Bes ham), Biglius 3wichem ab Unta, ein berühmter Rechtsgelehrter, Job. Albert Bidmanftadt, bergogl. baier. Beschäftstrager am papftl. Sofe und großer Drien= talift, Bigul. Sund, Chriftoph Geld und beffen Bruber Georg Gigm. Geld, Reichs : Bicefangler, Georg Muer von Ganfhofen, in Diensten bei dem Bergoge von Dieberbaiern, Joh. Muer von Abelghaufen in Baiern, Domherr gu Salzburg und Probst zu Altenotting , Chris ftoph Mellinger, Sungers Schuler und fpater Rammergerichte-Uffeffor und Reichshofrath, Jafob Billin= ger Freih. von Genfridfperg, Joh. Bapt. Bobe= mus. Sunger farb in ber Bluthe bes mannlichen Alters, ba er erft 44 Jahre gablte, und binterließ eine Frau mit 10 Rindern. Gein Rorper murbe im Rreuggange ber Domfirche ju Frenfing beigefest, wo ein noch vorhandenes icones Dentmal, mit feinem von Raifer Kerbinand por Rurgem erhaltenen Abel : Bappen geziert, feine Rubeftatte (?) bezeichnet. Job. Caftner, ben wir bereits tennen, fingt im Nachtlange gleichsam von ibm :.

"Doctor eras vivens, Jurisque Hungere peritus, Nunc cinis es, virtus ast pia non cecidit." Hungers Schriften betreffend, ertheilt er in seinen Annotationibus in Joannis Cuspiniani Caesarum Historiam (Basil. 1561) selbst einige Nachrichten davon. So nennt er darin als seine Arbeit:

Annotationes super Institutionibus
Castigationes ad omnes veterum Latinorum
Panegyricos.

Castigationes ad Ovidii Heroides.

In Caroli Bouilli Samborobrini vocum gallicanarum tabulas Notae.

Gein Gohn gleiches Namens, ber Nechte Dr. und Math bes Markgrafen Philipp von Baden, gab bieselben im Jahre 1583 zu Strafburg heraus, wo sie auch 1586 wieder erschienen, (f. C.v. Aretins Beitrage z. Gesch. und Lit. 1805. Oftob. G. 441.) unter dem Titel:

Linguae Germanicae Vindicatio contra exoticas quasdam, quae complurium vocum et dictionum mere Germanicarum, Etymologias, ex sua petere conati sunt. Continens Notas in Car. Bouilli Tabulas, cum Elencho alphabet. ejusd. explicante praetermissas in Tabulis Bouillianis innumeras dictiones Germanicas, quibus hodie passim Gallia utitur etc. Lucubrata per clariss. J. C. Wolfg. Hungerum. Argent. 8.

Aus der Zuschrift an D. Lud. Gremp von Freubenstein ift ersichtlich, baß hunger, ber Bater, auch de Torneamentorum ludo geschrieben habe. Gein Tractatus de Testamentis erschien u. a. 1721 unter bem Eitel:

Institutiones testamentariae oder vollständige Nachricht von Testamenten und Codicillen. Aus dem Lat. übers. von And. Perneder. Nach dessen Abz sterben aufs Neue verbessertze. von Wolfg. Hunger, J. U. D. und Prof. zu Ingolstadt. Leipz. 4. Die gefronten Dichter Phil. Mengelius u. Mark. Tatius Alpinus verherrlichten diesen großen Rechts= gelehrten in Gedichten, und Erofelius (l. c. p. 424.) erfchopft sich gleichfalls in Lobeserhebungen über ihn, und beruft sich besfalls auf das Zeugniß des berühmten Rechtslehrers Ulrich Zasius in den Briefen desselben an hunger.

Huttler, Joh. Chrysoft., Benediftiner = Abt zu Andechs am Eingang des 17. Jahrhunderts, erblickte das erste Tageslicht zu Mindelheim in Schwaben, studierte nach abgelegter Proses im Jahre 1591 auf Ingolstadts hoher Schule, und gelangte, seiner Verdienste wegen, als ein noch sehr junger Priester den 19. April 1600 zur abteilichen Würde. Unter seiner Regierung blühten religiöse Zucht und Wissenschaften im schönsten Flore, weswegen ihn Herzog Wilhelm und Churfurst Maximilian I. von Baiern ungemein schäpten. Nach einer 10jährigen gesegneten Berwaltung gieng er in ein bessezes Leben über den 7. July 1610.

Er schrieb eine Chronik seines Rlosters, die im Jahre 1602 zu Munchen in 4. aus der Presse kann. Sie ist ohne Zweisel nur eine Fortsehung der frühern Shronik dieses Klosters und seiner Wallsahrt, wovon bis zu seiner Zeit 8 Ausgaben bekannt sind. Die Ausgabe ohne Anzeige des Druckjahres, Ortes und Druckers in Fol. aus dem 15. Jahrhundert halt man für die Originaledition. Auch beschrieb dieser Abt das Leben seines Vorsahrers und Landsmannes David Aicheler in lat. Bersen, wovon sich eine Probe in dieser seiner Chronik unter der Ausschrift: "In haereticum ss. Reliquiarum osorem" besindet. (v. Historiola Montis S. Andecens. Augsb. 1755. 4. Ehl. II. S. 68—71. — Mederer l. c. II. 120. — Ign. Agricola: Hist. S. I. German. super. Tom, II.)

## J.

Jacobaeus, Bitus, ein gefronter Dichter aus

Carmen, Pet. Pagani et Casp. Cropacii carminibus de Passione Christi (Vienn. 1500. 4.) inscriptum.

Carmen elegiacum adPet.Figulum (al. Hafner) authorem libri: Probierftein mahrhafter Oberhirten.

(Ingolft. 1568.)

Carmen funebre in obitum Alberti, D. Staphili

Theologi, filii. + 16. Dec. 1563.

Elogia: Caroli V. Imp.
Rudolphi Clenk, J. U. Lic., ss. Theol. D. et Prof. Theod. Peltani, ss. Theol. D. et P.
Casp. Lagi, al. Haß, Rhainens. Bav. etc.
Joan. Agricolae Ammonii, Med. D. et P.
Jo. Lonaei Boscii, Med. D. et P. (Sieh auch Noppitschens Fortsehung des Rurnberg. G. L. von Will.
II. B. G. 148. fg.)

Jordan, Cph., von Martinsbuch in Baiern ges burtig, war fürstlich Salzburgischer Archivar um die Mitte des 16. Jahrhunderts, und hinterließ in teutscher Sprache ein Chronicon Salisburgense, das bis auf das Jahr 1560, nach andern bis 1579 (f. Buchler u. Dumge a. a. D. II. B. S. 478.) reicht, und in der kaiserl. Bis bliothet zu Wien ausbewahrt wird. Diese Chronif ist viels leicht die nämliche, welche in dem erzbischöslichen Archiv zu Salzburg sich befindet unter der Ausschrift:

Rronifa des hochlobl. Erzstifts Salzburgs erstlich von der Gelegenheit, Ort, Gestalt und Fruchtbarkeit des bemeldten Erzstifts, von den fürnemsten Wassersstüffen, Seen und Stetten, wie die Stadt Petting Juvavia, Helsenburg auch Padriana, anjett Salz-

burg genannt famt ben Wefchloß erftlich erbaut, burch Attila den Sunnen Ronig gerftobrt, und nachfolgend burch St. Ruvert als ben erften Bifchof zu Galgburg bis auf den jegigen Erzbischof Johann Jatob Rhum als den 62ten Erzbischof des Erzstifts Salzburg mies ber erbauet worden. Diefe enbet fich mit bem Sabr 1560. (f. Die Quellen gu Rleinmanerns Juvavia.)

Iffickemar, Jafob, ein Chorherr und Ruftos Des Rollegiatftiftes gu Altenotting um 1497, gab eine Nachricht von der Wallfahrt Diefes Ortes in ben Drud.

## R

Ral, Meifter Paul, ( Bergl. Paul. Rhept (?)

ap. Mederer I. 60.) Bon ihm fenne ich

Gin buch von Ritterlicher Wer, auf Pergament, mit illuminirten Beichnungen, geordnet durch Meiftet Paul Ral mit hilf Gottes und Bertgog Ludwigs in (Mus dem Ende des 15. Jahrhunderts.) Fol.

Rautt, Matthias, von Langeneiffen in Comas ben ; der Rechte Dr. und Prof. ju Ingolftadt von 1654 bis 1661, Pfleger gu Reuburg vor bem Bald, churbaier. Rath , Lebenprobft und Regierungs = Rangler gu Amberg , wo er auch das Beitliche fegnete. Er fchrieb:

Processus judiciarius civilis - speculativo - practicus, cum observationibus practicis juridicis in foro et judiciis quotidianis. Ingolst. 1657. 4.

Gein Gobn Job. Wolfg. Theodor gab benfelben

1687 ju Munchen vermehrt ans Licht.

Disputatio jurid. de Iurisdictione in genere et de Ecclesiastica et Seculari S. R. J. Principum-Episcoporum in specie. Ingolstad. 1661. 4.

Rapfer, Johann, des Herzogs Albrecht von Baiern teutscher Poet, Geschichtschreiber, Marmelsteins und aller Metall: Eper, Modift und Illuminist, hat 1575 ein Stammbuch des Hauses Baiern verfertigt, auf Perzgament gemalt, mit Versen versehen und genannten herzzog Albert dedicirt. (Siehe Lipowerns Kunftler Lexison I. B. S. 236.)

Reppler, Lorenz, ein aus Munchen geborner Jesuit und Provinzial seines Ordens vom Jahre 1646—49, (früher Prinzen hofmeister), ftarb zu Burghaufen 1688. Bon ihm erschien:

Subsidium animabus in purgatorio debitum. Burghus. 1677. 8. Berteutscht zu Landeh. 1737. 8.

Rern, Abrah., herr auf Zellerreuth und Lerchens bueb, Stammvater ber heutigen Freiherrn von Rern, ift der Verfasser einer fleinen Chronif von Wasserburg, und ftarb den 4. July 1628. (S. Reithofere Gesch. v. Wasserb. Munch. 1814. 8. S. 52.)

Rern, Ulrich, von Frenfing, gab in die Preffe: Enn new funftlichs wolgegrundts Bisierbuch. Straßt burg 1531. Fol. (Das erfte teutsche Bisierbuch.)

Rilian, 57ter Abt zu Niederalteich, (v. 1503—34.) Er brachte bas Rlofterarchiv in Ordnung und unferflüßte Aventin in Aufforschung der historischen Denkwurdigsteiten seines Stiftes. Indem im Jahre 1595 nach Munchen eingesendeten handschriften Berzeichniß dieses Rlofters befanden sich auch "Scripta et Acta Kiliani Abbatis." In dem Mantissa Chronici Lunaelacens. Pedep. 1749. 4. fommt S. 378. von diesem Abte vor:

Commentarius teutonicus in Regulam S. P. Benedicti, collectus anno 1520 scriptus per manus F. Utilonis Reyfs, Professi Nideraltaichensis et

Georgio Hier. Gulden Abbati Monseensi dedicatus anno 1500. Ms. in Fol.

Rimmerl al. Rhummerle, Wolfg., aus bem Stadtchen Rhain am Lech geburtig, studierte zu Ingoloftadt und nachber zu Padua in Italien die Nechte, und wurde derselben Doktor und Teutschordens-Rath. Bon ihm kenne ich:

Carmen heroicum gratulatorium in honorem D. Phil. Jac. Pfysteri cum in Acad. Ingolstad. Medicinae Doctor renunciaretur. (Ib.) 1572. 4. (Abgedruckt mit andern Gedichten.)

Carmen gratulatorium extemporaneum in honorem D. Georgii Kirchpergeri Salisburg. cum summa U. J. laurea insigniretur. Venet. 1578. 4.

Carmen gratulatorium D. B. Ferdinando Khuen a Belasi etc. inscriptum, cum in Acad. Ingolst. Rectorem eligeretur. (in Val. Rotmari Epaenesis eidem Rectori inscripta. Ingolst. 1580. 4.)

Rirchmaier, M. Raspar, ein Baier, und ber Rechte Kandidat auf der hohen Schule zu Ingolftadt, um 1574 wo man ihn 1561 bereits in der Universitätse Matrikel eingeschrieben findet. Sein trauriges Lebensende betreffend, verweise ich, Kürze halber, auf Bal. Rote mars Bericht in Mederers Annalen P. I. p. 265. Er war in der griechischen Sprache sehr erfahren, und liesferte in einigen Gedichten Beweise davon. Er schrieb nämlich:

Carmen graecum saluberrimae Nativitatis D. N. J. C. historice conscriptum. Cum versione latina Joannis Vuerres M. clariss. ac J. U. Baccal. doctiss. Colon. Agrip. 1573. 4.

Carmen graecum Dissertationi Rich. Ossanaei de Matrimonio (Ingolst. 1574. 8.) praesixum, cum versione lat. Joan. Menzelii, (Sandtsehensis)
J. U. S.

Auch ein lat. Gebicht weihte er im namlichen Jahre bem neuen Doktor der Philosophie Georg Airmschmals von Landshut, das mit andern Gedichten auf diefen Dr. abgedruckt wurde.

Rifinger, Johann, mahrscheinlich ein Baier,

gab in die Preffe :

Summarisch grundl. Erklarung und Bericht eines bedrangten Christen auf 3 Urtidel, so ihm von etlichen verordneten Bisitatoren in Religions: Sachen fürges halten. Ingolft. 1571. 8.

Klöpfer, Dr. Albert, aus Munchen, Dechant

au Altenotting feit 1581 , ftarb 6. Jul. 1604.

Er war der 4te, welcher durch die Beschreibung u. Geschichte der hl. Kapelle zu Altenotting sich ein bleibens des Verdienst erworben hat. (S. die Beschreibung dies ses Mallsahrtsortes vom Jahre 1817. S. 2. 42.)

Rlostermair, Martin, (vergl. Rlostermair, Matthias, im vorstehenden Ergänzungsbb. S. 173—174.) der Philos. u. Mediz. Dr., ward zu Ingolstadt im Jahr 1501 geboren, erhielt daselbst 1530 den mediz. Doktorhut und prakticirte nachher in Munchen, wo er im Jahre 1507 folgende Schrift in die Presse gab:

Chronographia particularis in gratiam illustris. Principis Alberti Boiariae Ducis congesta. Au-

thore M. K. D. Monach. 1567. 4.

Diese, in Versen abgefaßte Chronographie macht und mit einer Menge bieber unbekannter Umstände in ber Lebensgeschichte berühmter Manner bekannt. Go erz fahren wir daraus, daß Raiser Rarl V. im Jahre 1532 ber Familie dieses Gelehrten ein Bappen verlieben habe, das hierin auch beschrieben und abgebildet ift. Wir wers ben ferner mit den Eltern und einem Bruder dieses Klosstermaiers, Georg mit Namen, bekannt, und lernen seine eigenen Lebensumstände so ziemlich daraus kennen, wie er denn am Schluße dieser Schrift sogar sein und seiner Frau Sibylla Epitaphium beisügt, mit unvollsständig (natürlich) beigeseter Jahrszahl, weil auch sie damals noch am Leben war. Es lebten um seine Zeit noch zwei andere Klostermair, Namens David und Johann, wovon der letztere im Jahre 1574 Notar u. Procurator bei der herzogl. Regierung zu Landshut war. Beide haben ihre Namen durch einige Gelegenheits Sezdichte auf die Nachwelt gebracht. Da sie beide von Münschen waren, so können es wohl Söhne dieses Martin Klostermair gewesen seyn. (Vergl. Rottermund in der Fortset, von Jöcher Gel. Ler.)

Rölnar al. Chölner und Colner, Paul, schrieb noch:

Prothemata.

Summa Poenitentiarum. - Beide befanden fich 1595 handschriftlich in ber Bibliothet bes Rloftere Rieberalteich.

Tractatus de modo Praedicandi, excerptus ex ss. Patrum scriptis — befand fich in Manusc. in der Bie Miothet des Alosters Reichersberg im Jahr 1610.

Rolb, Honorat., Abt zu Geron, der bl. Schrift Lig. (starb 1670 et. prope 70.) Außer der, bereits vorne angeführten Schrift, beschrieb er auch noch das Entsteaben des neuen Gnadenberges (Maria Egg), wohin er sich nach seiner Nesignation zurückgezogen hatte. (S. Lech ners Versuch einer beurkund. Gesch. des Kirchens Wesens in Baiern, Salzburg. Diocese Antheils. I. B. S. 336—337.)

Rornar, Makthias, ein Dr. ber Medizin, schrieb: Rathschlag gegen die Infection. Ingolft. 1562. 4. (Bergl. Jo ch er unter Cornar.) Rrat, Matthias. Bon feinen Schriften fenne ich noch:

Gin Sermon von den Turdengug. Bu Mofpurg in fant Caftelestifft gepredigt 1532.

Im Ende :

Landshut, durch Johann Wenssenburger ben sand Jobst zu dem wenssen Schlofigattern, do wil er der kausseut warten. 4.

Bon feinen Gelegenheits Gebichten fenne ich:

M. Mathiae Kretz Landtspergii (PI. Braun in f. Gesch. d. Bischose von Augeburg läßt ihn irrig zu Haunstetten unw. Augeb. geboren senn, was wohl von Paul Kräß gilt,) Sacrae Theologiae Baccalaurei ad Praepositum Polingensem carmen. (In Jo. Eckii Disput. Viennae Pannon. habita.)

3mei lat. Ged. find vorgefest der Grammatif bes

Jafob Beinrichmann (Hagen. 1548. 4.)

Eines befindet sich in des M. Jo. Altenstaig Vo-

cabulario. (Ib. 1516. 4.)

Db die ,,Brevis et plana ss. Missae elucidatio" (Monach. 1535. 4.) bloß eine lleberfegung feiner ersten Schrift bei Robolt fen, tann ich nicht angeben; meines Erachtens mochte es wohl eine eigene Schrift fenn.

Rräß, Paul, regulirt. Chorherr zu Polling und nachmals Probst zu Indersdorf, (ein Nesse des Matth. Kräß,) starb 1575 30. Oft. aut. 80. Unter seiner Leis tung sette Herzog Albert V., welcher noch als Pringüber ein Jahr lang zu Polling sich aufhielt, seine Studien fort, laut der Chronik dieses Chorherren = Stiftes. Der gekrönte Dichter Joh. Engerdus zu Ingolstadt schrieb 1576 ein Leichengedicht auf ihn, worin er die vorzüglichsten Lebensumstände dieses gelehrten Probstes ans führt. (Bergl. Nottermund in seiner Fortset, von Jöchers Lexison.)

Rrager, Lorenz, Mauthzahler zu Burghaufen, überfeste aus dem italienisch. bes Balth. Caftiglione: Il Cortegiano, der Hofmann. Munch. 1565. 8.

Rreittmann, Martin, ber Theol. Lig., Prediger und Dechant des ehemal. Chorherrenstiftes ju Moosburg, erhielt nach der Uebersehung dieses Stiftes nach Landsbut im Jahre 1596 die Stadtpfarrei Burghausen, welche er 1612 wieder resignirte. Wo und wann er gestorben sep, ist unbekannt. Bon seinen Schriften kenne ich:

Historia und kurzbeschriebenes Leben des fürtreffl. Ritters und Martyrers S. Castels, vor diesem des zu Mosburg, anjeto aber nach Landshut transferirten Collegiatstifts Patroni, damals, als vor 1584 vor der Translation durch Martin Kreitmann, gez wesener Dechant und Prediger zu Mosburg in Druck gegeben. Unjeto von neuem in Druck versertigt durch Mich. Kistinger, Pfarr: Rektor daselbst. Munch. 1665. 12.

Admonitiones vel Annotationes salutares contra Detractores pernitiosissimos ac eorundem auditores benevolos seu studiosos. Ingolst. 1587. 4. (43 ©.)

Rrieger, Paul, von Rubenborf, der geiftl. Rechte Dr. feit 1647 (v. Mederer. II. 314) Chorherr bei U. L. Frau ju Munchen und Pfarrer ju Schrobenhausen, gab in die Presse:

Sant und Gnadenbrunn S. Wenceslai zu Ober: Tauferbach. Ingolft. 1658. 8. (2te Auft.) Sbend. 1650 u. 1662.

Ruen, Johann, Sacellan der Grafen v. Wars tenberg und Patritier von Munchen, fchrieb noch:

Aquila grandis medullam cedri de Libano transportans in terram Chanaan, ponens eam in urbe Negotiatorum etc. Monach. 1665. 8. (Die Ausgabe seines Epithalamii Mariani vom Jahre 1659 war bereits die 5te.)

Ruenburg, Und. v., ein Historiograph des Erze bischofes Math. Lang von Salzburg, hinterließ "Annales de Episcopis et Archiepiscopis Salisburg", welche in dem erzbisch, Archiv daselbst hinterlegt find. (Siehe Pleinmanerns Quellen zu seinem Juvavium.)

Rupferle, Gabriel, war von Altomunster in Baiern geburtig, und unter andern auch Chorherr zu Landshut. (S. Aretins Beiträge z. Gefch. u. Litt. I. B. St. 6: S. 49.) Im Jahre 1972 begab fich Ruspfele von Altenotting nach Straubing, um seine Probestei daselbst anzutreten.

Bon feinen Schriften fenne ich noch :

Propitium tribunal ss. V. M. Oettinganae. Monach. 1665. 8. (S. auch Rottermund a.a.D.)

Anriander, Wolfg., al. Herrmann, von Detting in Baiern, fand mit bem berühmten Theologen Wolfg. Sedelius aus Tegernfee, bem er mehrere feiner Schriften verehrte, in freundschaftl. Berhaltniffen.

Bon feinen Schriften fenne ich : .

Früntliche Ermanung wider jeht schwebende pfrüs rische Leeren und jerthungen. Im Reutters thon ges dicht. Munch. d. And. Schobsser o. J. 4. Darunter steht in dem vor mir liegenden Eremplar von des W. Sedelii Hand: Wolfgangus Kyriander hujus carminis author est. 1541.

Bayder Rirchen, der heiligen und der Bobhafften, fampt dero gliberen, vnndterschidliche erkanntnuss. Ebend. d. Und Schobster. 1528. 4. Auch hier steht von des Sedelii hand: Donatus ab ipso Authore mag. Wolfg. Herman. 1540.

Was die Smain Chriftelich und Appoftolische Kirch für Trübselikait, unnd verfolgung von Tirannen, Regern und abtrinnigen erlitten hat 2c. o. O. 1539. 4. (Es hat gleiche Lettern mit dem vorstehenden.) Auch diese Schrift gieng als ein Geschent von diesem W. Herman im Jahr 1540 an Sedelius über.

Descriptio Fundationis Monasterii D. Mariae Virginis in Eetala Ludovico IV. Rom. Imp. conditi. Aug. typ. Val. Othmari 1548. 4. Annexa est Prosa rythmica in landem ejusd. D. genitricis Virg. Mariae, cod. authore.

Quod Evangelium non in litera, verum in spiritu et virtute consistat, Collatio. s. l. 1552. 8.

Much biefem ift obige Prosa ryth. angehangt.

In Passionem Domini Prosa rythmica. AmEnde: In Hebdomada passion. VV. H. dictab. s. l. 1552. 82. Hierauf folgt eine lebersegung von dieser Prosa, betitelt: Der Passion und beyden unsers Herren Jesu Chrifti. In Reymen weiß gestellet. 1552. Au Ende:

D. W. S. Augeb. d. Phi. Ulhardt.

Q.

Lackner, Bernhardin, von Landshut in Baiern, ber Niechte Dr. um das Jahr 1603. Sein Bater war Georg Lackner, Pflegverweser zu Bohburg; seine Mutster eine geborne Echer von Tisling. Der Nuf von seinen Talenten und Kenntnissen bahnte ihm sehr balb den Weg zu damals ansehnlichen und einträglichen Cherenstellen. So war er dritthalb Jahre Syndisus des Kollegiatstiftes zu St. Martin in Landshut; 4 Jahre daz selbst Regierungs: Sekretär, endlich unter Herzog Maxismilian I. 4 Jahre Hosfrath und geheimer Sekretär. Er hatte sich früher mit Rossna Wohlleben vermählt, und wurde in dieser Ehe mit 6 Kindern gesegnet, die ihm ins

bessen, bis auf eine Tochter, alle der Tod raubte. Die Betrübniß hierüber erzeugte in ihm den Entschluß, nach dem Geist-und Ausdrucke sener Zeit die Welt zu verlassen, und seine Gemahlin folgte seinem Beispiele. Er wählte den Franziskauer-Orden und legte zu Schwaß in Tyrol den 17. Mai 1614 die seierlichen Gelübde ab, zu denen sich seine Gemahlin in eben dem Jahre im Aloster Gnadenthal zu Ingolstadt befannte, Auch im Aloster Eieg er zu Ehrenstellen empor; er wurde nämlich Predisger, Diffinitor und Provinzial seines Ordens in Tyrol, und starb endlich als siebenjähriger, beliebter Prediger zu Schwaß den 24. Oft. 1627.

Bwei Druckschriften von den Jahren 1616 u. 1624 verschaffen ihm billig einen Plat in gegenwärtigem Lestifon. (Aus einem Auffage im Landshut. Wochenhl. v. 3. 1817. S. 238. Die erwähnten Schriften sind daselbst

nicht naber begeichnet. )

Lagus, Odwald, ohne Zweifel ein Bruder ober sonstiger naher Berwandter des baierschen Rechtsgelehrten Raspar Lagus aus Mhain, schrieb:

Decalogus. Seu decem Praecepta Dei, carminibus comprehensa et in Formam precationis reducta. Scripta ad generosum et nobil. virum D. Ant. Fuggerum Augustanum. s. l. et a. 4. (1 Bogen.)

Oratio, qua Dominus noster Jesus Christus instruxit discipulos suos, comprehensa versibus.

s. 1. et a. 4. (1 Bogen.)

Symbolum Apostolorum vel Summa nostrae fidei, comprehensa versibus et scripta Illustris et Clariss. Principi Carolo Archiduci Austriae etc. invictiss. caesar. Majest. filio. s. l. et a. 4. (1 Bog.)

Landtman, Johann, ein baierscher Poet am Musgang bes 16. Jahrhunderts, fcbrieb: Engelbuchlein. Ein furte aber boch ordenliche bez schreibung von dem Briprung, Namen auch Neun underschilden Choren der Engel ic. zu Ehren und christlichen wolgefallen dem Chrwirdigen ic. herrn Christoph Glodler Abte (zu) obern Altach ben Pogen. Meinem Gnedigen herrn. Ohne Druckort, 1595. 4.

Lehner, Johann, der Philos. und Medig. Dr. , wie auch Stadtphysifus ju Regensburg. Geine Schrift:

Balnei Abacensis in Bavaria inferiore nova descriptio. D. i. Des Wildbads zu Abach in nieder Bayrn neue Beschreibung. (Kam auch zu Straubing 1702. 12. und zu Regensburg 1718 heraus.)

Lerchenfeld, Joh. Bapt., ein Probst der Theastiner in Munchen im Jahre 1695, gab in die Presse: Marianische Versammlung unter einem himmelblauen Scapulier. Munchen 1696. 8.

Ligsalz, Stephan, Chorherr beim Frauenstifte ju Munchen um 1622, hinterließ (histor.) Rhapsodien. (S. neue hist. Abhandl. d. Atad. d. Wiss. in Munchen. B. I. S. 370—371.)

Linck, Dr. Sebastian, Domherr zu Frenfing u. Passan, gab noch in Druck:

Quinque Psalmi (7. 8. 30. 50 et 130.) carmine redditi. (Ingolst. 1536.) 4.

Locher, Jafob. Die Sauptquelle über bicfen gefronten Dichter ift: Jafob Loch er genannt Philomusus in biographisch = und literarischer Sinsicht. Bom gesteimen Rath Zapf. (Er führt indessen nur folche Schriften von ihm an, welche besonders gedruckt erschienen. Kleinerer Arbeiten desselben erwähnt er nur gelegenheits lich. Dergleichen, findet man in den Actis Concilii.) Rurnb. 1703. 8. Ob darin auch die Zeit seines Todes

angegeben ist, sann ich aus Mangel ber Einsicht besselsben nicht angeben. Mart. Alostermair in seiner mehremals erwähnten Chronographia sest seinen Tod auf den 4. Dez. 1528, und überlieserte uns darin auch M. Marci Milleni Somnium, carmine scriptum, de obitu Jac. Loch ers Philomusi, Poetae et oratoris a Caesare laureati. Anno Domini 1528, die 28. Dec. coram universo Ingolstadiensi coetu Scholastico recensitum. Nach der schristlichen Angabe eines seiner ehemaligen Schüler, des Theologen Paul Hirschpeck, (in einem Eremplar des M. M. Fel. Capella von 1499 in der Münchner Bibliothes) wäre der 11. Dez. des erwähnten Jahres sein Todestag.

Locher überfeste auch bes Bifchofes Athanafins "In Psalmorum effectus et propriétates divina sequestratio" aus bem Griechischen. Gie erschien ju Ingol= ftadt XII. Cal. Dec. Die Jahredgahl fehlt. Diefe Iles berfegung ift bedic. bem Abte Ronrad Rbun von Bibs lingen. Loch ers Briefe betreffend , bat 3 apf fein Berzeichniß bavon geliefert, weil er nicht alle feine Schriften benügen fonnte. In Claudians Buch de Raptu Proserpinae (Norimb. 1518. 4.) befindet fich ein Bergeiche nif der vorzuglichften Schuler von Loch er. Unter ben Dannern, die mit biefem großen Gelehrten in Berbindung und Freundschaft ftanden, verdient außer ben von Bapf genannten auch eine Ermabnung Abt Dewald Mayer (auch Villicus genannt) von Metten, nach bee Raspar Brufchius Beugniß in feinem von Dan. Deffel and Licht gegebenem Supplement. Lochers Rosarium coelestis curiae ift erft 1499 bas erstemal im Drude ericbienen.

Lochmann, Georg, aus Görlig in Schlefien; scheint in Baiern gelebt zu haben, benner schrieb: "Carmen de origine Sacerdotii, in honorem RR. Virorum

Sehast. Persfelder, Phil. Dohreiner, Georg Lauterii et Abrah. Riegler (Riedler) conscriptum. Monach. 1574. 4. Das vor mir liegende Eremplar ift von des Verf. eigener Hand dem Herzog Wilhelm von Baiern, und ein anderes dem Abte Leonhard Treutwein von Fürstenfeld dedicitt.

Loffler, Matthias, ein burgerl. Apotheter zu Straubing in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts. In Bezug auf ihn kenne ich: Theriaca Andromachi Senioris etc. in usum et utilitatem Reipublicae Strubingensis confecta apud Matthiam Loffler etc. Strubingae excudedat And. Summer, ao. 1588. 4. (In elegischen Bersen, 4 Blätter stark.) Ob der Terk dieses Schriftchens wirklich von Loffler, oder von einem ans dern ist, kann ich nicht mit Gewißheit behaupten.

Lohner, Tobias, ein im Jahre 1697 gu Munschen verftorbener Jesuit, und fruchtbarer Schriftsteller, gab mahrend seiner akademischen Lehrjahre zu Ingolftadt und Dillingen unter anderm auch noch in den Druck:

Largus Genius Recentiorum contra Parcum Genium Naturae. Ingolst. 1654. 4.

Parcus Genius Naturae contra Largum Genium Recentiorum. Ib. eod. 4.

Manipulus controversiarum inter recentiores et antiquiores Philosophos exortarum. Ib. eod. 4.

Difficultates potiores contra modos a Parco Naturae Genio objectae, a Largo RR. Genio solutae. Ib. eod. 4.

Causae physicae. Diling. 1657. 8.

Lucas, Nemesius, Frangistaner und Dompredis ger zu Freyfing unter dem Furft Bischofe Albrecht Sigmund aus dem Saufe Baiern, gab in die Presse: Lob. Chr: und Leichtrede (sic) über den verflossenen Lebenslauf Johann Sigmunds Frenherrn v. Neuhaus zc. Domdekans und senior jubileus zu Frensing, welcher nach 85 erlebten Jahren den 3. Dez. 1683 durch den Tod abgefordert worden. Gehalten zu Ehrenhaus den 10. Dez. 1683. Munch. 1684. 4.

Luckeberger, Jonas, Paedagogii Ambergensis

Collega, wie er fich nennt, fchrieb :

Victima Landis: sive Hymnus natalitius Dom. et Servatori nostro, Dei et Mariae semper virginis filio Immanueli Jesu Christo consecratus. Ambergae 1585. 4. (4 Blåtter.)

Lyrchius, M. Joh., aus Cleve, Professor der griechischen Sprache, so wie der Weltweisheit an Ingolftadts Hochschule, wurde 1562 daselbst immatrifuliet, gelangte 1568 zur Lehrstelle der griechischen Literatur, womit er 1570 auch das Reftorat verband, verließ aber im folgenden Jahre das afademische Lehramt, und trat als Hosmeister in die Dienste der Grafen von Montfort, von welchem Zeitpunkte an keine Nachrichten, mehr von ihm zu sinden sind.

Bon feinen Beiftesproduften mabrend bes genannten

Beitraumes fenne ich :

Carmen in promotionem D. Guolff: Seytentalers (Jur. D.) 6. Sept. 1563. (Abgedruckt im M. Klostermaiers Chronographia.)

Theses de Logica didactica. Ingolst. 1508. 4.

## M.

Macer, Raspar, ber Theologie und beider Nechte Dottor. Im Jahre 1569 unterzeichnete er mit dem Regensburgischen Domherrn Joh. Eberh. v. Thierheim die Synode von Salzburg. (Th. Ried Cod. diplom.

Episcop. Ratisb. T. II. p. 1209.) Geine Schriften betreffend, fann ich noch anführen :

De Puero Jesu brevis oratio tota frequente Academia Ingolstadii anno 1554. IX. Cal. Jan. habita. Huic addita sunt pauca Epigrammata cum duabus Elegiis. Item Epistola ad Marcum Schöllenbergium Augustan. Aug. Rhet. 1555. 8.

Ad nuptias doctiss. Iuvenis D. M. Joann. Gothardi et castiss. atque honestiss. virginis Elisabethae Schwendin, Epithalamium.. Ingolstad.

1559. IV. Non. Octob. 4.

Ad magnif. et nobil. virum D. Paulum Prunnerum, cum in Acad. Ingolstad. Rector esset II. De Nativitate Christi Domini carmen heroicum. Cui accesserunt pauca quaedam Poematia eod. authore. Ib. 1561. 4.

Auch in den Carminibus epaeneticis M. Jo. Widmeri Salisburg. Seb. Zinkelio et Geo. Schiltelio inscriptis (Ingolst. 1562. 4.) sind einige von Kaspar Macer abgedruckt; und aus einem Epigramm des erwähnten Joh. Widmer kenne ich von diesem Macer, Enarratio Ciceroniana de optimo genere Oratorum.

Madauer, Barthol., Eisterzienser Abt zu Alberebach. Steph. Wiest in seinem I. Programma de
Wolfg. Mario, Abb. Aldersbac. (Ingolst. 1789. 4.)
führt aus einem Dofumente von ihm an: "daß er 1535
"die Welt und dero Eitelseit verlassen, und sich Gott
"durch die hl. 3 Ordens Gelibt verlobt und unter dem
"sel. Abt Molfgang den hl. Orden durch offentl. Pro"session angetretten 2c." In diesem Stand heißt es weiter:
"Hat Er Sich nit allein um das geistl. Wesen eufferig,
"sondern auch und forderist in erlehrnung deren freyen
"Aunsten = Wissenschaft embsig angenommen: sonderlich
"aber in der Mathematica und Sternsechens Runst hat
"Er Sich vollsommen und hochberühmt gemacht: massen

"dann nit allein die vom Ihme gemacht, und angegebene "Mathematische Instrumenta, Gonnen-Uhren und anderes, sondern auch die in dieser Kunst in offenen Drukh
"ausgegangen und seinem Namme dedicirte Bücher sol"ches beweisen zc." Die abteil. Würde behielt Madauer
nur dis zum Jahre 1577 bei, in welchem er sie resignirte. Er begab sich hierauf nach Passau und von da nach Wilshofen, wo er im folgenden (1578) Jahre starb. In
dem Epitome Chronicorum Alderspacensium von M.
v. Manstorf (Stadtamhof 1747. 4.) wird S. 29 von
ihm gerühmt, daß er ein durch seine Schriften bekannter
Poet und ein vornehmer Mathematicus gewesen. Er
schrieb unter anderm auf den Abt Wolfg. Marius ein
Epitaphium.

Mändl, Johann, Freihetr von Deutenhofen, durf. geheimer Rath und Kammerprafident in Munchen in der ersten Salfte des 17. Jahrhunderts, ward zu Gunzburg in Schwaben geboren, wo sein Bater Pfleger (Praefectus) war. Im Jahre 1604 findet er sich in der Universitäts: Matrifel von Ingolstadt, worin seine Fortsschritte in der Philosophie sowohl, als Rechtsgelehrsamskeit mit großem Lobe erhoben werden. Seine Berdienste brachten ihm auch in der Folge die Erhebung in den Reichsfreiherrn Stand zu wege.

Gr. v. Westenrieder hat ihm bereits im 10. Bb. feiner Beitrage gur vaterlandischen historie zc. ein fleines Denfmal gesetht, und ihn als Schriftsteller bezeichnet. Ich fann in dieser letteren hinsicht gleichfalls Belege dazu liefern, namlich:

Expeditionis in utramque Austriam et Bohemiam Ephemeris (scripta ab intimo electorali Bavarico Consiliario 1621.) Typis vulgata Monachii 1652. 4. (111 ©.)

Disser-

Dissertatio de Septemviratu Palatino a D. Ferdinando II. R. J. Aug. in Sereniss. Principem Maximilianum Com. Palat. Rheni, U. B. Ducem. S. R. J. Archidapiferum et Electorem, optimo jure translato. s. l. 1632. (Der fonft ungenannte Berf. bedicirte bas vor mir liegende Gremplar mittelft eigener Unterschrift bem Abte Johann Agricola von Rott.)

Mäftlin ober Mefchtlin, Johann, aus Chingen in Schwaben, ber Philof. Baccal. u. Prof. ju Undeche feit 1583, ftudierte Philosophie sowohl, als Theologie auf ber hoben Schule ju Ingolftadt, erhielt bafelbit 1580: mit mehreren Randidaten den erften philosophischen Grad, befendirte 1591 ebendafelbst aus der Theologie, und lie= ferte mehrere, nicht unbedeutende Droben von feiner Dicht= funft. 3ch tenne namlich bavon :

Poema heroicum, in honorem F. Victoris, alias Joh. Christoph. Wasneri Pataviensis, Altahae infer. frofessi, Philos. Baccal., cum ibidem tremend. mysteriorum Deo O.M. primitias offerret IV. Id. Aug. Auctoribus M. Joh. Hackero, Ehingensi, LL. Stud., et F. Joh. Maestlino etc. Ingolst. 1580. 4.

Epigramma ad F. Ambros. Mandlacher, ex S. Emmeramo, Thesium Log. et Phys. defendentem

Ingolstadii 1500.

Carmen lat. Maximiliano Bavar. Duci inscriptum in Chronico Andecensi anni 1505. (Monach. 4.)

Mag, Gregor. Sein Geburteort mar Dieffen, wo er ben 5. Marg 1600 bas Licht ber Welt erblickte, und mahrscheinlich auch feine erfte Bildung erhielt. Jahre 1625 vergelubdete er fich bereits ju Bars, murbe nach 8 Jahren Priefter, 1643 Defan und Confiftorial,

Belehrt, m. Schriftft, Legifon.

und feierte 1683 fein Jubileum ale Priefter, in welchem Jahre er auch, ben 20. Nov., biefes Zeitliche fegnete.

Malgaritta, Stephan, der heil. Schrift Lis., Dechant und Pfarrer wie auch Rlosterfrauen-Beichtvater

ju Beifenfeld, (ftarb 1676) gab in die Preffe:

Jahre: und kurze Beschreibung etwelcher denkmurz big: wundersamer Werk und Gutthaten, so ben der zwenhundertjährig wundersamer Bildnuß S. Annae wie auch durch S. Dionysium in dem Geisenfeldischen Jungfrauen: Stift von 1673 die allmächtige Hand Gottes verwirkt hat. Ingolft. 1674. 12. Ebend.

Mang, Raspar. Seine Schriften betreffend,

Postcolloquium des Doctore, Edelmanns, Burgers (u.) Bauern über D. Cafp. Mautzen neuen, Neupfälzischen Canglers Epistolam ad fictitium amicum. s. l. et a. 4.6 cont in 1900 and fictitium

Integrum Sanctorum Jurisperitorum Praedicamentum schemate et oratione expressum

Ingolst. 1652. 8.

Trophaeum Manzianum, oder Berrliches Siggaiden Gasp. Manzii J. C., Fürftl. Pfalgneuburg.

Raths u. hoffanglere. s. l. 1655. 4. . . . . . . . . . . .

reichet u. Beise Spruche Dr. Pflaumers von Pflaus mern 2c. Durch Cuntad. Burcardum J. U. Cand. s. l. 1655. 4.

Rob. Weissii Judicium über die Pflaumerifche verschine zwen Jahr über in Trud aufgelaffene Schriffsten. Mit grundtlicher anzaig, wer der Unfanger dis fee Rriegs ze. fepe. s. l. 1055. 4. (Alle diese Schrifsten, die zweite ausgenommen, betreffen seinen Streit mit Dr. Pflaumer, Burgermeister zu Ueberlingen. Welche

von diefen Schriften ibn felbst jum Berfasser haben, fann ich aus Mangel ihrer Ginficht nicht angeben.)

Disput. jurid. de Actione revocatoria Bonorum in fraudem Creditorum alienatorum. Ingolst. 1672. 4.

In dem Praeludium belli civilis etc. (lb. 1642. 4.) ift ber Ramen Joh. Achat. a Seeau in Ebenzweyer et Milleiten, Austriacus — ber Namen des Respondenten, wie ich mich aus dieser vorliegenden Differtation überzeuge. Der Praeses war allerdings Mang.

Martini, Frid. Zu seinen Schriften gehoren noch: "De jure naturali gentium et civili." (Die erste von den Justin. Disputationen, welche unter dem Titel Corpus Institutionum Justiniani 1574 zu Dillingen in 8. erschienen.)

Seine Conclusiones jurid. de Censibus etc. ersichienen zu Freyburg bereits im Jahre 1596. — Bergl. 3ocher G. 218.

Martin, Sebast., aus Inning in Baiern, der freien Kunfte und Weltweisheit Dr., wie auch Pfarrer zu Gobelspurg (in Mahren?), gab in die Presse:

Triumphus eucharisticus. D.i. Gründtl. außführl. Bericht, daß dem Lapen gnug sen vnter einer Gestalt deß Brodts zu communiciren etc. Wienn 1632. 4.

Mathias, von Remndt in der Oberpfalz geburtig, Hoffaplan Churf. Friedrichs I. von der Pfalz im Jahre 1449. (S. E. J. Kremers Geschichte dieses Chursuft. Frf. u. Lpz. 1765. 4. in der Vorrede u. S. 2. 4.) Erschrieb: ",de Gestis Priderici Com. Palat." — Dieser Coder besindet sich unter den lat. Handschriften der kon. Centralbibl. in Munchen.

Maur ober Mant, Joh., ein Benediktiner von St. Emmeram in Regensburg, lebte viel früher, als im Lerikon angegeben ist, denn von ihm steht der Schrift bes dasigen Monches Christoph Hofmann: De Ratisbona Metropoli Boioariae etc. Aug. V. 1519. 4. ein lat. Gedicht auf die Bertreibung der Juden aus Regensburg voran. Auch Abt Colestin Bogl von da ließ diez see Gedicht im I. Thi. seines Mausoleums S. 293 wies der abdrucken.

Maurus von Aschau ober Usch, ein Benediftiner von Andechs, (starb 19. Jul. 1540.) In der Historiola Montis S. Andecensis. Augeb. 1755. 4. Thl. II. S. 64. geschieht seiner mit folgenden Worten Erwähmung: Unter dem Administrator Erhard (aus Polling) hat der Tod dem Kloster einen Mann hinweggerisen, der des Klosters vorige Zeiten und Begebenheiten durch seine steißige Feder der Bergangenheit entrißen hat. Er war dem zu Folge ohne Zweisel einer der Fortseper der das sigen Klosterchronik.

Manr, Glias, ein aus Neudtting in Baiern gesburtiger Jesuit, lehrte um die Mitte bes 17. Jahrhunderts zu Dillingen die Weltweisheit, wurde in der Folge Beichtsvater des Bischofes von Lausanne, und starb zu Regensburg im Jahre 1698. Von seinen Schriften kenne ich:

Quaestiones physicae de Naturis Rerum et Causis communibus. Diling. 1661. 12.

Causis communidus. Diling. 1001. 12.

Quaestiones physico-metaphysicae de Vita et Morte. Ib. eod. 12.

Mayer, Georg, Pfarrer zu Tegernsee ic. Bon ibm führt Aretin in seinen altesten Denkmalern ber Buchdruckerkunft in Baiern, G. 34. n. 75 an:

Tres cantiones devotae. Tegernsee 1577.

Maner, Johann, ein teutscher Poet und Burger in Dunden am Eingang des 17. Jahrhunderte, gab in Drud:

Beschreibung des ganzen und halben Umbgangs, oder Procession, welcher jahrlich in der hauptstadt Munchen auf das Fest Corporis Christi gehalten wird. In teutsche Reimen verfast. Munch. 1604. 4.

Compendium, d. i. furzer Bericht, wie Maximis lian, Berzog von Bayern Erzherzogen (Ferdinand) von Grat und Desterreich tambt seinem Gemahel und Frau Mutter entgegengezogen und in die Hauptstadt Munchen den 30. August 1607 einbeleitet zc. Ebend. 1607. 4.

Manr, Leonhard, Pfarrer und Landdechant gu Neuburg an der Donau, in der 1. Salfte des 17. Jahr= hunderts, gab in die Preffe:

Unfrer Lieben Framen Stammenbuch in 5 Theis Ten. Dilling. 1637. Item 1646. 8.

Megerle, Abrah. Bon feinen Rompositionen erfchienen noch:

Ara Musica, oder tres Tomi Offertoriorum von 1 — 10 Stimmen, mit Instrumenten. (Salz-burg 1647.)

Psalmodia. Monach. 1657. 4.

Festiva propria et communia totius anni, a 1. in 24 Voc. cum partitura.

In einem vor mir liegenden Supplications: Schreiben an Se. churf. Durchl. Herzog Albrecht, Administrator des Stiftes Altenotting, stußt Megerle sein Geldgesuch auf die Dienste, welche er seinem Rollegiat: Stifte in einem Beitraume von 24 Jahren geleistet, "vornemlich das "durch, daß er zur Beforderung der Andacht an diesem "hl. Orte viel über die 20,000 sowohl gedruckte als las "teinische Bettbuechlein nicht ohne seine großen Spes

"fen, jabrlich ju 100 Reichsthaler ungefahr, in Druck agegeben, infonderheit aber viel gefdriebene Rir chen= agefange, ber beil. Rapelle aber gwen absonderliche "Befpern mit Erompeten und Beigen, gedruckt und "fchon eingebunden bedicirt, Die ibm allein gu 370 fl. su fteben getommen, obne ben dafur verfprochenen Re-"compens ju erhalten. Mufferbenn, bag er baburch in "Schulden gerathen, habe fich in feinen alten Tagen noch "die Blind beit bazugefellt, wegwegen fich in ben lets ten 3 Jahren feine Umftanbe noch mehr verfchlimmert, "und ibn gur fußfalligen Bitte um Gelbhulfe und um toftenfrene Beerdigung in der Stiftefirche dafelbft ge-"nothigt hatten. In der Borausfegung gnadigfter Erbor "babe er Ihrer Sochfürftl. Durchl. in feiner Berlaffen= afchaft 3 Stud (Rompositionen mabricheinlich) ju unterathanigften Ghren binterlaffen und fchriftlich verfertigt -feinem Testament beigelegt." Diefes Schreiben ift obne Datum, boch werbe ich nicht irren , wenn ich es in bas 3abr 1670 fege.

Mendle, Michael, aus Gungburg in Schwaben, war ein Schulmann (Paedotriba) gu Tegernfee und fchrieb:

Duellum Virtutis et Fortunae, carmine heroico redditum, Rev. P. ac D. Quirino Restio Monasterii in Tegernsee Archimandritae dedicatum, cum secundas Primitias Sacerdos jam quinquagenarius supra professionem suam ibid. feliciter celebraret. Tegernsee 1588.4.

Mengel, Albert, in Oberpachern, der Med. Dr. und Prof., hinterließ auch Proben seiner lat. Dichtkunst. So schrieb er mit seinem Bruder Leo: "Ala immortalis samae quam optimo Parenti D. Phil. Menzelio P. l. et Med. D. adnexuerunt amantissimi filii etc." (vorgedruckt den von ihm heraudgegebenen Gedichten seis Baters.) Ferner fenne ich:

Ode dicolos distrophos Alberti Menzelii, Eloq. stud., ad Georg Köchelium, Mammendorfens. (AA. et Philos. Mag.) Matthiae Höchstetteri Parochi Mammendorf. Alumnum. 1593.

Gratulatio ad 12. primae philos. laureae Candidatos. Seorsim ad Steph. Molitorem. 1594.

Menzel, Leo. Bu feinen Schriften geboren noch: "Theses theol. de Norma et Judice fidei." (Ingolst. 1617. 4.) fo wie einige lat. Gelegenheite: Gedichte.

Mengel, Philipp. Unter feinen, im Jahre 1615 jum zweitenmal in Ingolftadt erschienenen Gedichten vers ... miße ich :

Carmen, Carolo M. Imp. inscriptum. (in ben

Elogiis Jo. Cröselii p. 19.)

Epithalamium in nuptias M. Val. Rotmari Sa-

lish. et Annae Hofpeurin Ingolst. 1565.

Carmen inscriptum Rev. D. Alberto a Stinglhaim in Thurnthening, Boio, Frisingensi Canonico, cum in Acad. Ingolstad. publ. disputationem de Indulgentiis Eccles. proponeret. 1600.

Carmen extemporan. in Conciones Aug. Neseri

de Vita monastica. 1566.

Merman, Dr. Ferd. Thom., ein lat. Dichter, Domherr zu Paffau und Dechant zu Mattigkofen, um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts, mar 1584 igeboren, und schrieb:

Dora genialia et praesagia Maximiliani U.B. Ducis et Mariae Annae Austriacae Alteri nato

lumini oblata. Passav. s. a. 4. (11 Bl.)

Lernaea hydra Herculis labor. Epithalamion Franc. Bar. a Freiberg et Eisenberg et Mariae Cath. Schadin nuncupatum. Ib. 1646. 4. (20 Bl.) Objurgatio Legirupae. Ib. 1647. 4. (20 Bl.) In der Buidrift an das paffauische Domfapitel flagt er über feine miglichen Gesundheits-Umftande und nimmt gulett Abschied von seinen Mitbrudern.

Merman, Thomas, von Schönberg, ber Theol. Lig., (ohne Zweifel ber nämliche eben angeführte Ferd. Thom. Merman), fchrieb:

Gemmae 12 auro coronario, cum Maxaemiliano, Com. Palat. Rheni, U. Bav. Duci reverso in patriam Triumphalia forent agenda. Explicatae a T—M—etc. Passav. s. a. 4. (1181.)

Metichel al. Meichel, Joachim, aus Braunau, Lehrer der jungeren Religiosen zu Beihenstephan im Jahre 1614, und in der Folge durfürftl. geheimer Setretar (in einem ascet. Werfchen von Jer. Drezelius wird er durfurftl. Offizier genannt), in Munchen, gab in die Presse:

Templa Frisingensia et divi eorum Tutelares epigrammate descripti. Ingolst. 1614. 4.

Die 3 Wochen Danielis, d.i. geiftliche Uebungen

burch 3 Bochen tc. Munchen 1633. 8.

Ginige Belegenheitegedichte.

Sein Myrothecium Exercitiorum erfchien gu Muns chen auch auf Roften Pet. Konige v. J. 12. Bergl. Joch er.

Menchel, Joh. Georg, durbaier, Sefretar und Sohn Joach. Mepchels, gab in Druck:

Der heil. Schutengel, durch ein geiftl. Gespräch ben bem heil. Grab Chrifti mit dem buffenden Gunder vorgestellt zc. Gezogen aus Joach. Menchels von Braunau hinterlassenen Schriften. Munch. 1680. 12.

Michael II., Abt ju Fürstenfeld von 1496 bis 1502, in welchem Jahre er resignirte, (starb 1503.) Befanntlich giengen bes Abtes Bolfmar von Fürstens feld, ber 1314 gestorben, Annalen verloren; ba jedoch die Materialien, welche B. benügt hatte, noch vorhanden waren, so legte Abt IM ichael hand an das Werk, um dieselben so viel möglich wieder herzustellen, was ihm auch gelang. Er brachte das Ganze in genealogische Tabellen (?) und vollendete es im Jahre 1501. (Siehe die Zeitschrift für Baiern 1817. M. Oft. S. 113.)

Michael, M. Beit, aus Prag, ber Philosophie Magister, studierte anfangs Medizin, gieng aber im Jahr 1591 zur Theologie über, war um 1593 im Kloster Rohr Schulmann, und seierte endlich im Jahr 1595 als Priesster in der Liebfrauen = Kirche zu Ingolstadt sein erstes Meßopfer, welche seierliche Handlung die regulirten Chorzberren Leonhard Agrifola, Gregor Hagen, Ambrozsius Zinch und Georg Perreuder von Rohr in einem eigenen Sedichte besangen. In kurzem wurde er Subregens des Georgianischen Kollegiums zu Ingolstadt und noch im nämlichen Jahre (1595) den 20. Nov. Rezgens desselben. Im solgenden wurde ihm der theolog. Lizentiaten = Grad und die Prosessur der Moraltheologie daselbst zu Theil, die er aber nach zwei Jahren mit der Pfarrei Hossirchen, Bisthums Passau, vertauschte.

Seine Schriften betreffend fenne ich :

Carmina gratulationis ergo inscripta Geo. Pipano Polono, cum 4. Id. Sept. in Ingolstad. Academia AA. LL. et Philos. suprema laurea cendecoraretur. Ingolst. 1590. 4. (In dieser Sammlung. und in der folgenden sind 8 Gedichte von ihm verfaßt)

Carmina gratulationis ergo a variis auctoribus inscripta Philos. Candidatis, cum III. Non. Sept. 1591 in Ingolstad. Acad. suprema AA. LL. et Phillaurea condecorarentur. Ib. 4.

Acclamatio heroica in nuptias D. Leonardi a - Memming in Kirchperg juxta Puelach, Ratzn-houen et Satlberg, S.E. Bav. a Consiliis, et Ma-

riae Magdal. a Closen celebrandas 15. Cal. Martii ao. 1503. Ib. 4.

Disputatio theol. de Statu Beatorum. Pro consequendo utriusque theolog. Baccalaureatus gradu. Ib. 1506: 4.

Millenus oder Millner, M. Marc., aus Bes ftendorf, Gerichts Schwaben, ein gerühmter Redner, fcrieb noch:

Somnium carmine scriptum de obitu Jacobi Lochers, Philomusi, Poet et Oratoris a Caesare laureati. Ao. Dom. 1528. die 28. Dec. coram univ. Ingolstad. coetu scholastico (recensitum.)

In doctoreum actum D. Martini Clostermair, carmen. 1530. (Beide find in der oft ermahnten Chro=

nographie biefes Rloftermairs abgedruckt.)

Miller, Dr. Jafob, studierte im teutschen Kollegium zu Nom, wurde in der Folge Bistator des Bisthums Konstanz und sodann Generalvisar, papstl. Visitator, Bisthums Berweser, und inful. Domprobst zu Regensburg, (v. Th. Ried Cod. diplom. Episc. Ratish.
T. II. p. 1252—1270.) wo er 1597 starb. Wahrscheinlich haben auch die "Constitutiones et Decreta omnibus Ecclesiarum Rectoribus ac Presbyteris per Dioecesin Ratishonensem observanda" (Ingolstad. 1588. 8.)
ihn zum Bersasser, da er sie mit einer Borrede begleitete.

Miltenberger, Sirt. Sartorius, aus Anspach, beiber Rechte Dr. und Domherr zu Passau am Eingang des 17. Jahrhunderts. Bon ihm sind mir bekannt:

Epistolae duae ad Superintendentem et Theologos Anspacenses, quas ante biennium, cum suae a Lutheranis ad Catholicos migrationis motivis, transmisit. Sequentur duae aliae ejusdem Miltenbergeri cum Responso M. Laur, Loelii Su-

perintendentis inserioris Marchionatus. Ingolst. 1605. 8. (Aus dem Datum dieser Briefe ist ersichtbar, daß sich der Berfasser seit dem Oftobermonat 1602 zu Ingolstadt, im folgenden Jahre zu Regensburg, und im Jahre 1605 wiederholt zu Ingolstadt aufgehalten habe.)

Mittman, Peter, fruber regulirter Chorbert gu Baumburg. Ueber feine Lebensumftande trage ich folgendes Rabere nach : Er ftubierte am Gingange bes 17. Jahrhunderte ju Ingolftadt Philosophie und Theologie, und defendirte 1601 aus ersterer de Natura et corporis naturalis principiis. 216 Theolog fchrieb er im folgen= ben Jahre bem regul. Chorherrn Georg Perreuder und zwei andern Ditbrudern beefelben bei Gelegenheit ibres erften Defopfers ein 3 Quartblatter ftarfes lateinisches Gedicht gu. Rach feiner Ordination jum Priefter lehrte er einige Jahre in bem regul. Chorherrn Stifte feines Ordens ju Gare Moral-Theologie, wodurch er bem bafigen Ravitel naber befannt murde, und als im Jahre 1620 der Borfteber beefelben Mich. Bangnered (gleich= falls aus Baumburg) bas Beitliche fegnete, brang man ibm alles Beigerns und feiner zweimaligen Glucht unges achtet bie Stelle eines Nachfolgers in ber probsteilichen Burde auf. Bald nach dem Untritt berfelben bestrebte er fich, in feinem ihm anvertrauten Stifte bie Frommigfeir mit den Wiffenschaften ju paaren, und feiner Daftos ral-Gorgfalt entgieng auch die übrige Beiftlichkeit feines Archibiafonal Sprengele nicht. Der gute Ruf von feiner Amteverwaltung bewog auch den Ergbifchof Paris von Galgburg, ibn im Jahre 1622 jum General Bifitator als Ter Rlofter Des regul. Chorherren=Ordens Des bl. Mugu= ftine burch bie gange Galgburgifche Grabioces gu ernen-3m Jahre 1636 fab er fich ber eingetretenen Deft wegen bemußigt, fein Stift ju verlaffen, indem Diefelbe mabrend ber Monate Dark bis July aus bem Rlofter

allein an 30 Menfchen babin raffte. Durch Rrieges Drangfale und die Laft ber Jahre niebergebeugt refige nirte endlich Probft Deter in Die Bande bes Grabifchofs von Galgburg und bes Rapitele von Bare im Jahr 1643. Er ftarb nach 2 Jahren (1645) ben 29. Muguft im 76. Jahre feines Alters, wie ich in ber vor mir liegenden Chronit feines Stiftes (von Mng. Sadlinger) lefe, worin Schlefien (fatt Schlierfee) als fein Geburteland genannt ift, mas aber bei feiner angestammten Ars muth gar nicht mahricheinlich und vielleicht einer unrichs tigen Ueberfegung ober einem Drudfehler jugufchreiben ift. Seine binterlaffenen Sanbichriften find befannt ex Germ. Can. Augustin. Tom. IV. p. 152. Der lette, fo eben genannte Probft und gegenwartige Generalvifar Des Ergbisthums Dunchen : Frenfing Mug. Sadlinger feste ihm ein fleines Dentmal in Bierthalers perios Difder Schrift, beren Titel ich gegenwartig nicht angeben fann.

Mosmanr oder Mosmeier, Aegid., 33 Jahre gewesener Pfarrer zu Babl (Pahl), Bisthum Augsburg, hierauf churfurftl. Hoffaplan und Auratus der chursurstl. Spitaler zu St. Joseph und Elisabeth in Munchen, schrieb einige Erbauungs-Bucher, worunter:

Geiftliches Lieb : und Mitleidens : Perfpectiv, oder Innbruftiges Ermahnungs: Gemuth gegen denen armen Seelen im Fegfeuer. Munch. 1697. 4. Ebend. 1699.

Simmlifder Blumengarten. Rurnb. 1673. 8.

Seelenopfer. Cbend. 8.

Geiftlich u. allgemeines Befrenungsort. Mergenth. 1695. 4.

Mosmiller, Bernhard, ein aus Bruck bei Furftenfeld geburtiger Dichter und Rechtsgelehrter, befendirte zu Dillingen im Jahre 1590 unter Abam Sigin aus ber Philosophie, worin er im Jahre 1592 noch zweimal als Rampfer auftrat, und zum Lohne ben Liz. Grad ers hielt. Im Jahre 1592 findet er sich in der Ingolstädter Universitäts-Matrikel als Hofmeister der edlen Marquard und Sberhard von Schwendi, und im folgenden als juridischer Defent unter Heinr. Canifius auf eben der Hochschule. Bon hier gieng Mosmiller nach Freyburg im Breisgau, wo er den Lehrstuhl der Dichtkunst, und im Jahre 1595 das Doktorat in beiden Rechten erhielt. In der Folge wurde er herzogl. baier. Nath, Prokanzler zu Neuburg, und endlich Nath bei Raiser Ferdinand. (Im Jahre 1597 defendirte Matthias Mosmiller von Brugg (Bruck) in Baiern, wahrscheinlich ein Bruder von diesem Bernhard, unter H. A. Nath zu Ingolstadt de Usibus feudorum.) Die weitern Schriften kenne ich;

Carmen gratulatorium Leonardo Weinhart, Bronnensi Suevo, Philosoph. Cand. inscriptum. Dilingae. 1501.

Tria carmina, quibus accinuit Georgio a Pflaumern Oenipontano, J. U. Stud. Ingolst. 1503.

Carmen gratulatorium, quo Viris summa U.J. laurea condecoratis gratulatus est. Frib. Brisg. 1504. 4.

Oratio funebris in obitum Galli Streitmeieri, Tubingensis, Medic. Doct., et in Acad. Friburg. Prof. primarii. Ib. 1505. 4.

Carmen heroicum, inscriptum Gedeoni Scherlin, Rottwillano, cum Friburgi J. U. Dr. pronunciaretur. 1b. eod.

Carmen honoris ergo inscriptum M. Georgio Nicolasio, cum in dicta (Friburg.) Academia supremam juris lauream 11. Feb. 1507 acciperet.

Carmen in excubias angelicas civit. sanctae etc. Jacobi Reihing S. J. (7 Quartseiten gablend.) Dieses Gesbicht schrieb er als Profanzler zu Neuburg.

Mühler, Ulrich, ohne Zweifel ein Baier, ichrieb: Lette Gerichte : Pofaun (in teutschen Reimen.) Straubing: 1673. 4.

Müller, M. Georg, Pfarrer beim hl. Geift gu Ingolftadt, war nachmals Pfarrer gu Ray in der Galgburger Dioces, und schrieb noch:

Carmen honoris ergo inscriptum Ambrosio Mantz, Ehing. Suevo, cum Ingolstadii philos.

laurea decoraretur 1584.

Carmen gratulatorium in honorem Sixti Bacheri, in Collegio Georgiano apud Ingolstadiens. Proregentis, ac Sacellani ibid., cum 4. Non. Sept. LL. AA. Mag. ac Philos. Dr. inauguraretur. Ibid. 1506. (Seine Predigt von den 8 Seligfeiten erschien ju Jugolstadt auch im Jahre 1590.)

Münch, Fried. Cph., von Munchhaufen, in Wensgenbach (Gerichts Donauftauf, wo er fich vor furzem ans gefauft,) schrieb einen Lobspruch ber romifch = fatholischen Kirche (in Versen.) Straubing 1669. 4.

Münchmener, Michael, beider Rechte Candidat, churfurfil. Regierungs : Registrator und faiferl. Notar zu Amberg um 1689, ließ drucken:

Compendium des Ober: Pfälzischen Landrechts cum notis Juris Communis et differentiis Juris Bavarici.

Sulzbach 1689. 4.

Mutschler, Konrad, der Theologie und Medizin Lig., apostol. Protonotar, Administrator und Pfarrer gu hartfirchen und Aschach an der Donau um die Mitte des 17. Jahrhunderts, gab in die Presse:

Bufluchtstatt bes Landte Defterreich ob ber Ennf. D.i. Die munderthatige U.L. Framen in der Schardsten, sambt einem gewissen Wegweiser den Reichen in

den Simmel ju fommen. Ling. 1640. 8.

Jurid. Difcure über die Frag, ob einem Geiftlischen die Medicin zu treiben erlaubt fen ober nicht. Paffau. 1645. 12.

Bezoarticum animale verum. D. i. Ein Se-

cretum etc. (gegen bie Peft.) Cbend. e. a. 8.

Im Jahre 1713 gab es der fürstbisch. Leibarzt zu Frensing Dr. Franz Alb. Hueber wieder heraus, da damals in einem großen Theile Baierns abermals die Pest herrschte. Mutschler hatte diese Schrift bereits 4 Jahre vorher lateinisch herausgegeben, und aus der Borzrede zur zweiten Ausgabe geht hervor, daß der Verfasser inzwischen in Italien, namentlich in Nom und Padua gewesen, indem er darin sagt, daß dieses Traktatlein un Welschland sonderlich zu Rom und Padua durch unterschiedliche schone Experientias größer gewachsen sep. Auch subret er darin an, daß er dem Bischofe (Leopold Wilhelm) von Passau, dem dieser Traktat zugeschrieben ist, bereits 18 Jahre lang diene.

Minlonius, Nicol., vermuthlich ein baiericher, Jesuit (?), gab in die Presse:

David. Chytraei imposturae. Ingolst. 1582. 8. (Bergl. Joder.) Die von biesem bem Mylonius zus geschriebene Schrift Responsiones etc. so wie die hier-bemerkte finde ich anderswo dem Anton Possevinus zugeschrieben, der sich vielleicht unter dem Namen Myloz nius verbergen wollte.

### 97.

Regeleit, Paul, öffentlicher Notar und Stadts schreiber in dem oberpfälzischen Stadtchen Auerbach um 1607—16, ließ drucken:

Enchiridion precationum sacrarum, Noriberg. 1016. 8.

Regentenbuch, von Bestellung und Erhaltung bes Regiments sowol in Fürstlichen hohem Standt, als gemeinen Statt Policepen, auch ben des Kriegs und Friedens Zeitten. Frfurt. 1615. 8.

Menningius, Chriftoph. Wer er gewesen, fann ich nicht auffinden, (vielleicht ware er in Rottermunds Fortsegung von Joder zu finden.) Er schrieb:

Paraphrasis Psalmi 101. Ingolst. 1594. 4.
Samarithes seu Epimetheus restitutus. Aug.
e. a. 4.

Refet, August, Berg. Alberte von Baiern Sof-

Wie man dem grimmen Buterich, dem Turken widerftand thun mochte, troftlicher Bericht. Ingolft. 1566. 4.

Bon den 3 Standen . . wie fie fich in Rriegezeiten zu halten. Ebend. e. a. 4.

Beib, wenn fie gebiert tc. Wien. 1560. 4.

Hildeberti Cenomanensis gotfälige Außlegung ber furnemften Gehaimnuffen der Meß . . in teutsche Renmen verdolmetscht. Augeb. 1572. 4.

Refers Lebensumstände betreffend muß ich aus feisnen vor mir liegenden zwei Predigten vom recht evangel. Alosterleben noch nachtragen, daß er der Theologie Baczcalaureus war, und nun gegen Ende des Jahres 1563 (vor 2 Jahren sagt er nämlich, "cum natarem adverso flumine") nach Raisersheim gekommen, dessen Borsteher Johann Sauer ihn nicht allein sehr gastfreundlich aufgenommen, sondern ihn auch dem Rektor der hohen Schule zu Ingolstadt, Friedr. Staphylus, empfohlen. Die Folge dieser Empfehlung war, daß er alsbald auf ein Jahr lang die Stadipfarrei zu U. F. daselbst an M. Geor-

Georgii Lautherii (ale damaligen Pfarrers Stelle) vifariren mußte, wornach er von Seite Baierns bei dem Fürstbischofe Martin von Eichstätt darauf prasentirt und bald darauf investirt und in den formlichen Bests derselben gesetzt wurde. Die Zuschrift an erwähnten Abt von Raisersheim, so wie an Abt Lienhart von Fürstenfeld ift datirt Ingolft. den 1. Jan. 1566.

Menhaufer, Bernh., ein Jefult und Dompredis ger zu Regensburg zo. um 1661, gab in die Preffe:

Disputatio phys. acroamatica. Ingolst. 1649. 4. Lobpredigt auf den heil. Thomas de Villa nova; vorgetragen in der Augustinerkirche zu Munch. 1659. Munchen. 4.

Biblifche Fewer: Wag, d.i. Unparthenische Erwegung, welches auß B. Schrift erweißlicher, baß ein, oder fein Fegfewer sepe? Ebend 1661. 4. (Bergl. Robolt.)

Leichpredigt auf Ifaac Bolmar Frenh. ju Rieben.

Straubing. 1663. 4.

Biblifc' = und fircifche himmels : Brodt : Waag. Ingolft. 1664. 8.

Neuhauser ober Neunhauser, Johann. Er legte ben ersten Grund seiner Bildung in dem Rloster Benediktbenern, und gieng, um dieselbe zu vollenden, nach Rom, (f. Gunthner. II. 23. III. 138.) wo er ohne Zweisel auch den theologischen Doktorhut erhielt. Er gelangte im Jahre 1460 zu einer Domprabende und 1473 zur Butde eines Domdekand in Regensburg, nach dem Tode Ulrichs v. Aresingen im Jahre 1485 zur Pfarrei St. Peter in München, von wo er im Jahre 1494 als erster Probst des Kollegiat = Stiftes zu U. F. daselbst versetzt wurde. (Die ersten Statuten desselben entwarf eben dieser Dr. Reuhauser.) Bereits 1488 stand er als Ranzler bei Serzog Albrecht in Diensten, wie

bieses aus ben Berhandlungen des Löwler. Bundes ersichtbar ift. Im Jahre 1508 wurde ihm auch die Probestei Altenotting zu Theil, und nach vielen Berdiensten starb er endlich zu Munchen 1546. (Sein Grabedenkal besindet sich unweit der obern Sakristei Ehure in der Metropolitantische daselbk.) Erhinterließ ein besträchtliches Bermögen, und bedachte damit unter andern die Stifter zu U. F. in Munchen und Altenotting, so wie das Nonnenkloster Niederviehbach, wo er mit Ulrich v. Achdorf, Kirchherrn zu Frensing, und Georg Lagleberger zu Görmstorff einen Jahrtag stiftete.

Die fruber angezeigte Rede bielt er als Abgeordnester Bergog Albrechts an Papft Innoceng VIII. ju Rom.

Ihr vollständiger Titel beißt:

Oratiuncula Joannis Neunhauser, Decretorum D., Ecclesiae Ratisbon. Decani, Alberti Bavar. Ducis ad Innocentium VIII. Oratoris, Romae habita 1485. 4.

Neumanr, Andr., Prior und Beichtiger in Altomunster, war von Rubbach geburtig, gelangte 1573 zur Burde eines Borftebers seines Alosters, und starb baselbst den 11. Nov. 1605. Er übersette bes Thom, vi Rempis Alosterpraktik aus dem Lateinischen ins Tentsche. Sie erschien im Drucke zu Thierhaupten im Jahre 1597.8. Ingleichen 1598 u. 1599. Ferner gab er in Druck ein Buch: Geistliches A. B. C. betitelt.

Nigrinus, Philipp, aus Gerefeld (Rerefeld) im Beffichen, (wo fein Bater Prediger war, und wo er im Jahre 1595 das Licht der Welt erblickte,) trat, nachdem er die Martinianische Sekte verlassen, und die kathol. Religion angenommen hatte, zu Oberalteich im Jahre 1615 in den Benediktiner Orden, legte den 21. August des folgenden Jahres die Gelübde ab, und wurde 1618 Priefter. Noch Diakon, war er es, der im Jahre

1618 bas neuerbaute Dormitorium seines Alosters mit Epigrammen, Emblemen, Aenigmen, Anagrammen, Hieroglophen u. dgl. schmuste. Diese poetica farrago, wie sie B. Hafer in seinen handschriftlichen Annalen nennt, wurde in 2 Banden in der dassen Klosterbibliosthet bei dem Fache der Dichter aufgestellt, und mit Nocturnum Interludium bezeichnet. Im Jahre 1622 dichtete Nigrinus auf den neuen Kirchenbau daselbst eine lateinische Ode, welche in Aemil. Hemmauers histor. Entwurf des tausendsährigen Obern Alten Aich (Straubing 1731. 4.) Seite 364 zu lesen ist, wo man Seite 355—50, 381 u. 433 noch Einiges von diesem Nigrinus sindet. Er starb im Jahre 1634 mit 23 seiner Mitbrüder größtentheils an der Pest.

Ruffer, Balth., aus Regensburg, wo er um

1568-72 als Lehrer angestellt mar, fchrieb:

De obsidione Viennae Austriacae facta a Solymanno Turcarum Tyranno, anno 1529, libri 2, carmine heroico conscripti. (s. l. et a. 4. Die Epistola dedicator. ist dat. Ratisbonae ex schola civili 23. Dec. 1563.)

. Aus dem Jahre 1572 fenne ich von diesem Ruffer ein lateinisches Gelegenheits : Gedicht, das in M. Hier. Hauboldi Eisagoge Grammaticae Phil. Melantho-

nis latinae (Ratisb. 1572. 8.) abgedrudt ift.

### O.

Oberndorffer, Johann , der Med. Dr., fürst. pfals. und fürstbischöft. Regensburgifcher Leibmeditus am Eingang des 17. Jahrhunderts, schrieb:

Kurger und flarer Bericht von der Natur und Ur- fachen der Ungerischen Krantheit. Frankfurt. 1607. 4.

(Seine erfte Schrift bei Robolt erfchien in 4.)

Defterreicher, Ronrad, Franzidener Prebiger in Munchen am Eingang des 16. Jahrhunderts, schrieb: "Passio D. N. I. C. sub forma judiciarii Processus." Memmingae 1502. Diese Schrift erschien auch ind Teutsche überset von M. Georg Muller zu Ingolftadt 1581. 4.

Opel, Peter, Buchfenschifter in Regensburg um

bas 3ahr 1586. Bon ihm erfchien :

Wahrhafte und eigentliche Contrafactur des lobl, freunds und nachbarlichen Stahelschiesens, so anno 1580 den 31. July zu Regensburg gehalten, in 5 Zailen, darin der ganze Bau mit aller Zier und Actis ordenlich für das Gesicht gestellt und angezeigt wird. Mit Holzschn. Querfol. (befindet sich in der Münchner Centralbibliothet.)

Offanaus, Joh. Nich., beider Rechte Dr. und Prof. zu Ingolftadt, herzogl. baier. Rath, und zulest Affesfor des Neichstammergerichts zu Speyer (1579), schrieb noch:

Theses, quibus explicantur potissima quaeque inter DD. de Mero Imperio controversa. Ingolst. 1571. 4.

Selectae juris utriusque de Matrimonio sive Ritu Nuptiarum quaestiones. Ingolst 1574.88.

Carmina propemptica inscripta D. Phil. Menzelio etc. quum studiorum gratia in Italiam proficisceretur. Authoribus Joh. Rich. Ossanaeo etc. Val. Rotmaro, Jo. Engerdo et Anastas. Franco Joachimo Misnensi. Ib. 1571. 4.

Epigramma in effigiem D. Nicolai Everhardi,

J. C. etc. (In ben Elogiis Jo. Croselii.)

# P.

Padionaus, Johann, ein gekrönter Dichter und Professor der Redefunft zu Ingolftadt seit dem Jahre 1545, ward seiner Grabschrift gemäß (sie ift bei Mederer I. 221 und in den Elogiis Jo. Croselii p. 500 zu lesen) zu Strafburg geboren, und ftarb nach furzer Zeit zu Ingolftadt den 30. Nov. 1550. Seine Schriften sind:

De claris Oratoribus libri 2. Ejusdem Elegiae

duae. Ingolst. 1546. 4.

Hymnorum liber. Odae VII. Oratio de Ciceronis et eloquentiae laudibus. Ib. 1550 8. De Bello germanico liber, carmine heroico.

Hymnus ad D. Stephanum,

Unter den lat. Handschriften der Munchnet Bibliof thet befindet fich gleichfalle eine Sammlung feiner Bei bichte. (Med erer I. c.)

Paonius, Martin, Pfarrer gu Bullenhofen (Dulenhofen, unweit Regensburg), um bie Mitte Des 16. Jahrhunderts, gab in Druck:

Ein trofflicher Unterricht, wie fich ein jeder Menfch gur Beit ber Peft halten foll. (Reimweis geftellt.)

Regensburg 1555. 4.

Pangraß, ein Monch aus Schepern, lebte um 1495, und hinterließ eine hiftorie von Baiern in Manus feript. (Siehe den 10. Bd. der Abhandfung berechurs baierschen Akadomie der Wissenschaften. : Munchen 1770! S. 332. 305.)

Parfueß, Jakob, ein gelehrter Monch zu Ends borf um bas Jahr 1481. (Mon. Boic. XXIV. 268.) Eine Abschrift von seiner lat. Alosterchronit befindet fich in der k. Centralbibliothek zu Munchen.

Parreut, Dr. Johann, ber Theologie Doftor, Prediger ju Braunau und Beichtvater ber Bergogin von Baiern, (Dederer I. 45.) ftarb im Jahre 1405 bereits. au Braunan an ber Deft. Gein Grabbenfmal bafelbit bat folgende Aufschrift : "Hic sepultus est sacre Theologie Doctor laureatissimus miraeque probitatis et devotionis vir clarissimus Joannes pareyt de grun, qui verbo et exemplo fideliter populum instruxit, pridie Kal, Septemb. anno 1497." Babricheinlich ift Damit nur bas Jahr bezeichnet, in welchem ibm biefes Denfmal gefest wurde. In bem Coder, in welchem ich biefes Epitaphium entdecte, war noch folgendes beigefugt: "Hoc Epitaphium ipso doctore mortuo per quemdam Joannem scholasticae disciplinae moderatorem augmentatoremque commendatissimum in opido Braunau non immerito confectum saxoque marmoreo ad perpetuam (memoriam) instructum, judicem benignum exspectante doctore." Unter ben Sanbichriften der Rlofterbibliothet gu Metten befand fich 1595: Opus Joannis Penreut super libros Physicorum (Physica secundum Isidorum.) Es jablte 167 Quartblatter.

Petrus von Rosenkeim, Prior zu Mels. Bon ihm befand sich in der ehemaligen Rlosterbibliothef zu Mondsee auch noch abschriftlich: Fragmentum biblicum, seu sententiae ex tota Biblia in versus redactae. Bon den früher angesührten Schrift: Versus Epilogi ect. ist auch eine Handschrift verhanden, die folgenden Titel sührt! Versus Epilogi, in totam Bibliam, a F. Petro de Rosenkaym, Professo Mellicensi compositi. In der f. Centralbibliothef zu München besindet. sich von ihm ein lateinischer Coder "de S. Scriptura" betitelt.

Dlieningen, (bei Robolt Pleminger) Dietr. v. Bu benichtigen baier. Gelehrten geboren noch: 1) Rottermunde Fortfegung von 36-

cher. .2) Zeitschrift f. Baiern 20. 1817. M. Dez. S. 367. 3) Rheinisches Archiv f. Gesch. u. Lit. von Bogt u. Weigl 20. 1813. III. Hft. G. 240.

Aretin in feinen Denfmalern d. baier. Buchdruck., Die ich felbft befige, führt nur Plieningens Ueberfes

Bungen an.

Prensing, Joh. Jak. v., ein im Jahre 1645 verstorbener Benediktiner von Tegernsee. Otto Aicher von St. Beit bei Neumarkt hat und in seinem Theatrum Funehre P. III. p. 376 die Grabschrift dieses leis der zu früh verstorbenen hoffnungsvollen Gelehrten auf bewahrt, der zufolge er während einer zur Erholung unsternommenen Neise nach Steyermark zu Admont seinen Geist aufgab. Seine Institutiones poeticae et rhetoricae wurden auch gedruckt, und außer denselben schrieb er 1644 noch eine lateinische Tragdoie de S. Martyre Quirino Philippi I. Imperatoris filio, Tegernseensium Tutelari. (v. Hist. Salisb. p. 114.)

Prieffer, Beit, aus Miesbach, der Philosophie und Theologie Doktor, fürstbischöft, eichstätt. geistl. Nath, Kanoniker zum hl. Wilibald, wie auch General-Vikar zu Eichstätt, studierte Philosophie sowohl als Theologie auf der hohen Schule zu Ingolstadt, und erwarb sich aus beiden den Doktorgrad, jenen der Philosophie im Jahre 1584, den der Theologie aber erst im Jahre 1595, da er bereits Stadtpfarrer zu Nichach war. Bei dieser letzteren Gelegenheit erschien von ihm im Drucke eine lat. Abhandlung de incarnati Verdi mysterio. Schon im Jahre 1587 hatte er unter dem Borsitze Gregors v. Valentia de Indulgentiis öffentlich disputirt. Zur Zeit der Uebersehung des Chorherrenstische St. Kastl von Moosburg nach Landshut im Jahre 1590 scheint er an dem neuen Chorstiste eine Präbende erhalten zu haben, denn er kommt daselbst im Jahre 1600 als erster Dekan des

felben vor, unter bem falschen Namen Priester. Im Jahre 1612 erhielt er die Stadtpfarrei Burghausen, welche er im Jahre 1623 mit dem Defanate von Matigfofen vertauschte, wo er 1629 noch am Leben war.

Probst, Colestin, Abt zu Andechs. Als er im Jahre 1655 eben zu Salzburg Theologie lehrte, erhielt er einen Ruf als Professor ber Philosophie nach Wien, und einen andern als Borsteher seines Rlosters, welchen lettern er auch annahm. Ihm ward auch bei der Grundlegung zur Theatinerkirche in Munchen auf Einladung Gr. chursurst. Durchl. von Baiern die Ehre zu Theil, die geistl. Zeremonien dabei zu verrichten. Was seiner hauslichen Berwaltung und Leitung seiner Untergebenen zur besonderen Ehre gereicht, ist, daß er nebst religiöser Zucht auch gründliche Wissenschaft einheimisch zu machen such einem er die jungen Religiosen auf Akademien und einige davon sogar nach Nom schiefte. Seine eigene Gelehrsamkeit beurkundete er durch mancherlei Schriften, wovon ich auser den bei Kobolt verzeichneten noch kenne:

Disputatio philos, de Relatione. Salisburg. 1654. 8.

Chronic bef Clofters und Gotteshauses Undeche, Minch. 1657. 4.

Pyrfon, Ulrich, 38ster Probst zu Beurberg, ber Theologie Doktor und Professor in und außer seinem Rlo-fter, wie auch Dechant seines Stiftes im Jahre 1659, in welchem er auch zur probsteilichen Burde gelangte. Er ftarb, 51 Jahre alt, ben 29. Juny 1674. Bon ibm tenne ich nur:

Theologia fundamentalis, h. e. Christus Dominus theologice expositus. Monach. 1059. 8.

### Q,

Optichelberg, Sam., ein gelehrter Argt, studierte um 1556 in Gesellschaft mehrerer Baiern, worunter Thom. Neichlin p. Meldeck, und Joh. Chrysostomus v. Fraunberg, auf der hohen Schule zu
Padua in Italien. (v. Paul. Giovio Sopra i motti e
disegni d'arme, et d'amore etc. Iu Venet. 1556. 8.
p. 107:) Im Jahre 1562 wohnte er mit dem berühme
ten Orlando Lasso zu Frankfurt der römischen Königswahl bei. (Siehe Fr. Modii Pandectae triumphales. T. II. p. 184. 187.) Dieses iste, was ich
seinen bereits bekannten Lebensumständen noch beifügen
kann.

#### R.

Nader, Matthaus, starb am 25. Dezemb. 1634. (Siehe Lipowsty's Gesch. der Jes. in Baiern. S. 109.) Seine Schriften betreffend brachte er 1595 die Komodie: "Der Sackel des hl. Kassian" auf die Buhne; auch gab er in Gemeinschaft mit And. Brunner die Lebensbesschreibungen und Bildnisse der Monatsheiligen für die Mitglieder der marianischen Congregation in Munchen heraus. (Siehe Lang's Gesch. der Jes. in Baiern, S. 141.) — Seine baier. Gesch. von Otto dem Wittelsbacher bis auf Marimil. I. betreffend. (Siehe Dan. Stadzlers baier. Gesch. Munch. o. J. 4. in d. Einleitung.)

Ranbeck, Zegidius, ein gelehrter Benediftiner gu Scheyern, beider Rechte Doftor, Prior und Bibliozthefar feines Rlofters, ward ben 25. Janer 1608 ju Munchen geboren, wo fein Bater Balth. Ranpech, herzogl. Rath und geheimer Gefretar war. Seine Schriften bestreffend muß ich noch bemerfen;

Tabulae testamentariae etc. Salisb. 1644. 4. Parasceve mortalitatis etc. Ingolst. 1676. 12.

Ranbeck, Maurus, Abt ju Andechs, ftarb in ber Gruft zu Munchen. Seine Leiche wurde nach Ansbechs zuruck gebracht, und daselbst vor der Kapelle des heil. Joseph begraben. Mabilion in seiner Iter Germanicum nennt diesen Abt eine lebendige Bibliothek. Seine Uebersegung des Lebens der ehrwurdigen Maria Johanna Bonhomi von Vicenza aus dem Italienisschen ins Teutsche erschien zu Munchen 1679. 4.

Nath, Arnold, aus Bommel in Gelbern. Seine bei Robolt angeführten Dissertationen erschienen alle zu Ingolstadt in 4. Seine Disputatio de Damno injuria dato erschien MDCILIX. (wahrscheinlich 1649.) und die de senatus consulto Macedon. 1656.

Reckenhofen, Martin. Ihn nennt ber Berfaffer ber Gefch. der Rirchenreformation gu Regenoburg eis nen Prediger ju Frenfing; allein offenbar bat benfelben Bu biefem Brrthume verleitet ber Titel ber bereits anges fuhrten Schrift: "Gin Urten! Martin Redenhofers auber ein Germon gepredigt am auffertag bef 1523 jars "ju Frenfingen zc. durch Joannem Frenberger 20." Titele foliegen, daß Frenberger der Prediger, und Redenhofer ber Beurtheiler ber Fregbergerichen Dres bigt mar. Mußer biefem fogenaunten Urten! fuhrt Dans ger im II. Bb. feiner Annalen von Redenhofen noch an : "Die Articel warumb ber rector und Rethe der Sos "benfchul gu Ingolftatt gwungen und genottigt haben, gum "widerfpruch Manfter Arfacium Geehofer von Muns "chen zc. o. D. 1524. 4." - Bergl. Binters Gefch. b. evang. Lebre in Baiern. 1. Bd. G. 148. II. Bb. G. enslativ - i fil gim bil 185. 191.

Regius, Rhegius al. Rieger, Urban, ein gefronter Dichter und eben fo berühmter Redner als Theo: Jog. (Siehe Strobele Diecellan. lit. Inhalte. III. Samml. G. 7. Dl. Braun's Befch. ber Bifch. von Mugeb. Bb. III. G. 210. 239. Seinr. Geel's Wefch. b. Graffch. Eprol. Thl. III. G. 203. 195.) Diefer leg: teren gufolge fuchte Regius ju Sall in Eprol Luthers Lebre auszubreiten. Er predigte bafelbft in ber Rirche gu 11. 2. Berrn und wurde jedesmal mit bewaffneter Dann= Schaft babin begleitet. Allein er fonnte fein Borhaben nicht burchseben, und fab fich gezwungen mit Dr. Jafob Straus, ehemaligen Monch (Chorherrn) ju Berchtes: gaden und nun gleichfalls evangel. Prediger, Eprol gu raumen. Geine Gedichte betreffend befinden fich beren in in laudem Joannis Eckii D. in den Elogiis Jo. Cröselii.

Reihing, Jafob, ein Jefuit und augeburgifchet Patrigier (ein leibl. Bruder bes in Robolt angezeigten Ronrad Reihing,) fam 1594 an bie Bochschule ju Ingolftadt, wo er in ber Rolge von 1608 bis 1614 Philo: fopbie lebrte. Bon bier fam Reibing als Prediger an den pfalgifchen Sof gu Reuburg, wo er burch feine Pres Digten viel Rugen Schaffte, indem diefer Sof erft jungft zur fathol. Religion übergetreten mar. Mein feine Borte ftanden in der Folge nicht im Ginflange mit feinen Sandlungen, indem er im Jahre 1621 mehr wie es fcheint, von feiner ichonen Landemannin Marie Belfer, welche er am pfalg. Sofe fennen gelernt, ale burch die Lefung ber Bibel und lutherifcher Schriften angezogen, gur proteftantischen Rirche übertrat, und nach Tubingen gieng, wo er ale Professor ber Theologie im Jahre 1628 ftarb. Unter feinen Schriften bei 36 der vermiffe ich : "Oratio funebris habita in Tricesimo Doct. Philippi Menzelii Anno 1013, die 8. Mey Ingolstadii in templo D. Virginis." (Abgebrudt vor ben Gebichten bes Phil. Mengeline. Ingolft. 1615. 8.)

Reisach, Dietrich, beider Rechte Doktor ze., war von Brüchsel (Bruchsal?) gebürtig, und Mitglied der von K. Celtes gegründeten gelehrten Gesellschaft an der Donau, wie dieses seine Briefe an Celtes beweisen. Der erste derselben ist aus Frensing vom Jahre 1496; die zwei solgenden ex libero Cantu i.e. Frensingen von den Jahren 1497 und 1498; der 4te und 5te aus Ingolstadt vom Jahre 1498; der 6te ex libero Cantu vom Jahre 1499, und der 7te ex Chrysopoli (Aureatum, Gichstätt, wie Denis meint, ich glaube Ingolstadt) vom Jahre 1500.

Nem ober Rhem, Aegidius, Mitglied der von Konrad Celtes gestifteten gelehrten Gesellschaft an der Donau. (Siehe Faust Prochasta's Miscellen der bohm. u. mahr. Literatur. I. 14. 75.) Sein Bellum rusticum Salzburgense, das zu Salzburg den 11. Nool. 1525 gedruckt worden seyn soll, sich tenne vor 1533 kein salzburgisch. Druckstück, befindet sich handschriftlich in dem Archiv von St. Peter daselbst. (Siehe die Quellen zu Kleinmanern's Juvavia.)

Restelius, Johann, ein regulirter Chorhert von Windberg und Pfarrer zu Gaunerstorf (hunderborf?) ber hl. Schrift Doktor, (starb 1660.) In der Universstätze: Bibliothek zu Landshut besindet sich von ihm handschriftlich, "Chronicon monasterii Windbergensis in inferiori Bavaria, continuatum ad annum usque 1691." Wer der Fortseger desselben bis zu dem eben erwähnten Zeitpunkt gewesen, ist unbekannt.

Reft, Quirin, Abt gu Tegernfee. 3hm verdants te die dafige Buchdruckerei ihr Entstehen, deren Fortbes ftand er im Jahre 1576 durch ein faiferl. Privilegium sicherte. (Meichelbeck II. 335.) Für das erste Drudstück derselben halte ich die von eben diesem Abte hers ausgegebene Sylvula selectiorum sacrorum Sermonum Ioann. Kekkii, ss. Theol. et AA. LL. Mag. et Decret. Doct., O. S. B. in Tegernsee. Ib. 1574. 8. Abt Quirin starb als Jubelpriester im Jahre 1594.

Richel, Barth., von Salmerstetten, von und zu Neudlingen, in Menzing, Bunhoring (Winhering), Frauenpuchl und Burgfried ic., churbair. geheim. Kanzeler und Psteger zu Rosenheim, (starb 1649 v. Mederer.) Nach einem vor mir liegenden Schreiben des sel. H. v. Defele verfaßte dieser Richel, der ein großer Gönner des Jak. Balde gewesen, eine noch in Manuscript lies gende Historia Executionis Donawerthanae, welche Chursurst Maximilian nebst einer gleichen Arbeit Jakob Balde's aus politischen Gründen unterdrücken ließ. Auch halt Defele ihn oder seinen Nachsolger im baier. Ranzleramte, Joh. Adlzreiter, für den Verfasser von Fragmenten aus der baier. Geschichte, welche sich gegenwärtig in meinen Händen besinden, und 150 Folioblätz ter zählen.

Riedl, Georg, britter Dechant bes Kollegiatstiftes zu St. Martin in Landshut (wo er im Jahre 1656 starb), war von ba geburtig und ber Theologie Doftor. Er war ein großer Wohlthater seiner Kirche, die ihn auch nach seinem Tode in ihren Schoos aufnahm. Sein Draconicidium erschien zu Ingolstadt 1618. 4.

Riepel, Johann. Seiner angesührten Disputatio de Bello et Duello steht voran: "In Landishutana Insignia carmen" von Joh. Riepel an den dortigen Magistrat, und am Ende ein "Propemticon Jo. Riepelio valedictionis ergo inscriptum ab Edm. Hollingo, Anglo etc." Noet, Martin, lat. Schulmeister zu Reudtting um 1538, (wahrscheinlich berfelbe mit bem bereits angeführten Simon Roth,) übersette aus bem Lateinischen bes Gilb. Cognatus Nozerenus: Der Haushalter, oder vom Amt ber Diener. Augsb. 1538. 8.

Röthtaler oder Rodtaler, Sebastian, aus Ingolftadt, Chorherr zu St. Andra, und Hoffaplan des Fürstbischofes Philipp zu Frenfing, am Eingange des 16. Jahrhunderts, schrieb mehrere lat. Gedichte, von dez nen ich fenne:

In diem Primiciarum Rev. atque III. Principis Philippi Episcopi Frising. Com. Palat. etc. (quae) illuxit 2. May, ao. 1508. (Abgedr. in M. Klos stermaier's Chronographia.)

3wei sind abgedruckt in P. Callimachi Geminian. Historia de Rege Uladislao etc. a Sig. Scheuslero

edita. Aug. Vind. 1519. 4.

Nohrer, Thomas, evangel. Prediger zu Cham und nachmals Pfarrer zu Pruck (Defanats Cham) um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Seine erfte Schrift bei Robolt ift betitelt:

Bericht und Troft allen betrübten gewissen, so in diesen fummerlichen Zeiten des Interims und Adias phora halben nicht wissen, wie sie sich halten sollen. Magdeb. 1550. 4.

Der Berfaffer war damals Prediger gu Cham. Mis

Pfarrer ju Pruck gab er in die Preffe :

Predig von dem Leuten gegen das wetter. Res

Siebe auch Finauers Sift. liter. Magas. f. Pfals=

bgiern ac. G. 270.

Rofa, Undreas, and Schweinfurt, ber Medigin Doftor und Stadtphyfifus ju Amberg, ließ bruden:

Practica oder Prognofficon auf das Jahr 1586. Nurnberg. 4. (Bergl. Idder.)

Rofa, Johann, ein Dottor ber Medigin gu Res gensburg (vielleicht ein Gobn des Borftebenden), gab 1613 eine Beschreibung des Weissenburger Wildbades in Die Presse. (Giebe Lehners Beschreibung des Abacher Bades.)

Rogn, Joh. Paul, Stadtphysitus zu Stadtams hof, am Ausgang des 17. Jahrhunderts, gab in die Presse: "Aurora Medica." Ratisb. 1692. 4.

Rotenbucher nicht Notenbacher, (sonst auch Hanreuter zugenannt) Erasmus, ein aus Baiern gebürtiger Schulmann bei St. Egib in Nürnberg, um die Mitte bes 16. Jahrhunderts, studierte vor seiner Bedienstung in Nürnberg mit seinem Landsmanne und Freunde Sophonias Paminger aus Passau zu Witzenberg. Seine weiteren Schickslafe sind unbefannt. In die Presse fam von ihm:

Diphona amoena et florida. Norimb. 1549. 4. Oratio paraenetica Ecclesiam verbo Dei gu-

bernari. Ib. 1551. 8...

Bergfregen, auf zwo stimmen componirt, samt etlichen Franckreichischen gesenglein mit Fleiß außerslesen und jegund newlich zu freundlichen gefallen, allen der eblen Musick beliebten in Druck geordnet. Altera Vox. Nurnb. 1551. 4. Dieß sind 38 geistl. u. moral. Lieder mit ihren Melodien. Gebner in seiner Epitome Biblioth. führt von ihm noch an: Libellus de Ecclesiae authoritate et potestate. Norimb. ap. Joan. Daubmann.

Elegia de morte Leon. Pamingeri, welche Soph. Paminger unter dem Titel: Epitaphia Leon. Pamingeri, Aschaviensis etc., a Soph. Pamingero etc. et quibusdam reverendis Viris scripta (Ratisb.

1568. 4.) abdrucen ließ.

(Siehe Will's Nurnberg. Gel. Ler. nebft Nopits ich ens Fortsetzung. D. G. Schobers Beitrage gur Liederhistor. Lpz. 1759—60. 8. 2ter Beitrag. S. 141. E. L. Gerber's Neues Ler. b. Tonkunftl. III. Thl. S. 929—930.)

Roth, Sebaftian, aus bem Stadtchen Auerbach in ber obern Pfals, ber Meb. Doftor ju Dresben um 1536, verteutschte des Erasmus von Noterdam Buchlein bon ber Reinigfelt der Rirchen. Leipzig 1537. 8.

Rotmar, Balentin, ftarb am 9. Mar; 1581. Bon ibm fenne ich noch:

Assertiones rhetoricae in Ingolstadiensi Academia publice disputatae. Lips. 1575. 4.

Geinen Tod befang bet gefronte Dichter Engerbus.

Ruland, Martin, (der altere.) Seine Drucks schrift ., de lingua graeca ejusque dialectis omnibus" erschien ju Burch 1556.4. Das Berzeichniß seiner Schrifz ten findet fich am Ende seiner Hydriatiae.

Ruß, Wolfg., aus illm, Prediger und Gesells priester zu Detting (Neudtting) in Baiern. Ich schliesse bieses wider die Meinung von Panger, Winter ich aus der Zuschrift seiner Serman "von der lieb der Evangel. Lere ic." an den Bürgermeister, Richter und Rath der Stade Oting in Baiern, indem Altötting je weder einen Bürgermeister, noch einen Richter und Rath hatte.) Er war einer der Ersten, die sich in Baiern für Luther erklärten. Er wurde dieserwegen nach Salzburg zur Berzantwortung geladen, allein statt nach Salzburg gieng er nach Ulm zurüt, worüber er schieb:

Unn entschuldigung aines Priefters, Wolfg. Ruß, Gefellpfaff ju Oting in Bapern geweft zc. o. D. 1523. 4.

Diese nebst noch zwei andern Schriften von Ruß führt Panger im II. Bd. seiner Annalen d. alt. teutsch. Literat. S. 200 an. Mehr von ihm findet man in J. F. Bertrami Meletem. liter. XII. St. S. 313. Weperamanns Nachrichten von Gelehrten aus Ulm. S. 450 fg. Winter a. a. O. I.

# **3.**

Saller, Johann, ein Jesuit und Prediger zu Altenotting im Jahre 1629. (Bergl. Kobolt S. 580.) Bon ihm befindet sich handschriftlich in der Universitätste Bibliothek zu Landshut: Defensio historiae translatae aedis B. M. V. ultra Danubium in locum Sossau. 1629. 4.

Salghuber, Georg, ein Baier, fchrieb:

Responsio ad Problema (Jo. Georgii a Rotenhan) plus ne studiis oculi conferant an aures? In progressionibus solennibus scholae Lauinganae an. 1577. Cal. April. (Ib. 1581.8.)

Sartorius, Johann, der Theologie Doftor u. Pfatret zu Kbsching um 1610, befand sich 1588 als Gulfspriester zu St. Moriz in Ingolstadt, wie aus seinem Gedichte auf Ulrich haders, damals Stadtpfareres zu Burghausen, Rücksehr von Nom, erhellet. Um 1600 sinde ich ihn als Pfarrer zu Gmunden, und vier Jahre später als Stadtpfarrer zu Deggendorf, dessen Wallsahrts-Geschichte er in eben dem Jahre zu Ingolstadt drucken ließ.

Schachtner, M. Mart., aus bem Stadtchen Cham, lebrte am poetischen Cymnafium zu Negensburg, Gelebrt. u. Cebrifift, Leriton.

und brachte feinen Ramen burch einige lat. Gedichte auf bie Rachwelt. Ich fenne bavon:

Carmen nuptiale Marco Vorholzer, Reipubl. Ratisbon. Syndico et Magdalenae Sebald etc. nuncupatum. (Ratisb. 1616.) 4.

Votum in nuptias Zachariae Fridenreich, J. U. D. Reipubl. Ratisbon. Consiliarii et Advocati: et Catharinae Fedlmeier etc. (Ib. 1618.) 4.

Scheidenreißer, M. Simon, öffentlicher Notar und Stadtunterrichter zu Munchen, gab auch Ciceronis Paradoxa verteutscht heraus im Jahre 1538. Er lebte 1567 noch, und unterzeichnete mit den herzoglichen Sezfretär M. Joh. Schwarz und dem Prokurator des herzoglichen Naths M. Joh. Pfrontner das heurathss Instrument des herzogs Wilhelm V. (Siehe Xettenskofers Geschichte von Baiern, S. 528. — Journal für Freunde der Religion und Literatur. Augsburg 1779.

8. I. 88. — Jöcher unter Jakob Reihing.)

Scheitenberger al. Scheitberger, Dr. Joh., churbaier. u. herzogl. pfalzneuburg. geiftl. Nath, Dechant zu Altenotting seit 1623, starb den 10. August 1648. Er übersette den I. Thl. der Histor. Oetting. von Jak. Ir sing. (Siehe die hist. topograph. Beschreibung des Wallsahrtsortes Altenotting. Munch. 1817. 8. S. 2, 43. And. Meyer l. c. T. II. p. 175.)

Scheufler, Sigm., ber geiftl. Rechte Doftor and Domherr zu Frenfing, gab in Gesellschaft bes gezlehrten passausschen Domherrn Aegid Rhem auch ans Licht "Agathiam de Bello Gothorum etc. Aug. Vind. 1519. 4." Scheufler starb bereits nach einigen Jahzen den 5. July 1522, und ward in der Kathedralkirche zu Frensing beigesett.

Schirmbeck, Johann, ein aus dem Stadden Pfaffenhofen geborner Jefuit und Professor der Philo-

fophie auf ber hohen Schule ju Ingolftadt feit 1652, gab in die Preffe:

Assertiones philos. ex 1. et 2. Physicorum libro de principiis, natura et causis rerum naturalium. Ingolst. 1055. 4.

Schleder, Joh. Georg, von Regensburg. Seine zweite Schrift bei Kobolt ist betitelt: "Synopsis historica Deorum Fatidicorum. Tractatus posthumus Jan. Jacobi Boissardi," und erschien zu Franksurt im Jahre 1643 u. 1654. 4.

Schmid, Maximilian, mahrscheinlich ein Geists licher aus Baiern, schrieb: "Hyperdulia. Monach. 1034. 8."

Schnabl, M. Joh., aus Ingolftadt, Pfarrer gu Bendingsfeld, Burgburger Bisthums um 1589, gab mit M. Simon Marius, gleichfalls einem Baier und Stadtschreiber zu hendingsfeld, in Druck:

Wahrhaftige und erschröckliche Geschicht, welche sich neulicher Zeit zugetragen hat mit einem jungen Sandwerks und Schmidtgesellen, Sansen Schmidt genannt, burtig von Seydingsseld zc. Allen denen zur Einwarnung, die mit schwarzkunstischen zaubezrischen Buchern umbgehen oder sonsten Wundsegen und andere seltsame Runft gebrauchen. Wurzburg 1589. 4.

Schönhauser, Oswald. Bon ihm fam noch in Drud:

Ein driffl. cathol. Predig, vom Stand, Amt und fürtreffl. Burdigkeit der cathol. Priesterschaft, in der Pfarrkirch zu Rosching den 16. Oktob. 1583, als Gr. Conrad Blanck, jest daselbst Frühmesser, seine erste Meß gehalten, gepredigt. Ingolstadt. 1590. 8. Predigt auf den 20. Sonntag Trinitatis vom

hochzeitlichen Rleide. Ingolftadt. 1590. 8.

Predigt über die Wundergeschichte, wie Chriffus ber Berr mit 5 Gerftenbroden und 2 Fischen 5000 Menschen in der Bufte gespeiset hat. Ebend. 1598. 8. (In der gangen Predigt vermißt man den Buchftaben L.)

Schwarz, M. Simon, verfaßte auch ein Gebicht auf die Vermählung des berühmten Balentin Rotts mar, und in Verbindung mit Andern auch eines auf die Vermählung des Ingolstädter Prof. Wolfg. Zettel, im Jahre 1566. (Siehe auch 6 Stud der Arbeiten der Welehrten im Reiche. S.503.)

Schwarzenberg, Christoph Freiherr v., baier. Landhofmeister, ein heftiger Feind des Lutherthums, machte sich um die Wissenschaften verdient durch Gerausgabe der lat. Sinngedichte seines Bruders Paul v. Schwarzenberg, Domheren von Kölln, Mainz, Bamberg, Würzburg und Augsburg 2c., welcher im Jahre 1535, erst 37 Jahre zählend, starb. Sie erschienen zu Augsburg 1538. 4. Der Herausgeber selbst beehrte den Deskan des Frauenstiftes zu München Matth. Kräp bei der Herausgabe seiner Brevis et plana ss. Missae elucidatio im Jahr 1535 mit einem in 5 Strophen bestesbenden sogenannten Decastichon.

Sedelius, Wolfg., übersette auch aus d. Lat. S. Vincentii de Valentin Ord. Praed. Buch von den letzten Zeiten und Ende der Welt, und bedig. seine Arbeit dem Bergog Albrecht von Baiern 1556. Es ift in Fol. und noch ungedruckt.

Seehofer, Arsatius. Bon ihm fenne ich noch: "Palinadia. Breslau per Casp. Lybich. 1520."

Seelmann, Sebaftian, beiber Rechte Candidat, öffentlicher Notar und faiferl. gefronter Dichter, war am

durbaier. Sofe bedienstet (er nennt fich felbst durbaier. Sofbedienter) und gab in die Presse einige deutsche Poeffen, worunter:

Dankschuldigstes Alleluja dem Durchlauchtigsten Fürsten Mar Philipp in Ober: und Niederbaiern

Bergog tc. angestimmt. o. D. 1680. Fol.

Unterthänigste Neue Jahrs Myrrhen dem Durchs lauchtigsten Fürsten Maximilian Emanuel 2c. als ein Wunschopfer angezundet, Munch. e. a. Fol. (1 Bogen.)

Poetischer Tugend : und Freudenfahnen dem Durch : lauchtigsten Fürsten Albert Sigmund Bischof zu Frepsing und Regensburg 2c. aufgestellt in Frepsing im Jahr 1681. o. D. Fol. (1 Bogen.)

Freudige Bewilltommung Chrift op hori Salb: wachs, des Gotte: Sauses Windberg wohlmeritirten

Pralaten. o. D. 1681. Fol. (1 Bogen.)

Severus, M. Martin, aus Regensburg, schrieb: Elegia de salutisera Nativitate Domini Nostri Jesu Christi, scripta et dedicata DD. Consulibus, nec non aliis inclytae Reipub. Schartingensis a Senatu Dominis etc. Mecaenatibus suis maximis. s. l. 1570. 4. (1 Bogen.) Auf bem Litelblatt besindet sich ein Holzschnitt, die Gez burt Christi vorstellend.

Soiter, Melchior, a Vinda b. i. Windach, eine Zeitlang Sefretar und geheimer Rath des Fürstbisichof Philipp von Frensing und Naumburg, war auch an andern Höfen bedienstet, aber dabei nicht glücklich, weswegen er sich von allen öffentlichen Geschäften zuruck zog und einzig den Musen lebte. Seine bei Kobolt genannten Schriften erschienen zu Augsburg 1538. 4. Die Zuschrift an erwähnten Bischof Philipp ist dat. ex Landspergio Cal. Jan. 1538.

Sonleutner, Michael, Schulrektor bei St. Martin zu Amberg im J. 1586, vermählte sich in eben bem Jahre mit Barbara Holbritter, welches Ereigniß F. Joh. Schaller, Schulrektor zu Nabburg in einem lat. Gedichte besang. Sonleutner gab in die Presse:

Lamentatio in obitu Ludovici Bav. Ducis, qui Heidelbergae obiit. 4. Id. Sept. 1583.

Ambergae e. a. 4.

Spandelius, M. Chriftoph, von Rofenberg, Das ftor zu Muhlborf um 1569. Bon ihm ift mir bekannt:

Oratio habita in fine Synodi provincialis Sarlisburgensis anno 1569, 28. Mart. Sie ift ente halten in den (ungedruckten) Konstitutionen der ers mahnten Synode.

Spengler, Johann, aus Dunchen, fdrich?

Elegia in considerationem orationis D. N. J. C. pendentis in cruce, continens causas et fructus Passionis ejus pro genere humano, praeterea Carmen de gloriosa Resurrectione D. ac Servatoris N. J. C. Scripta et dedicata R. D. Jo. Udal. Halbmaiero, Ss. Theol. D. et Can. August. s. l. 1568. 4. (2 Bogen.)

Spylberger, Michael, Stadtschreiber gu Renmarkt im Nordgau um die Mitte des 16. Jahrhunderts,

überfeste aus bem Lateinifchen:

Ein fendbrief von Marsilio Ficino von Florent ainem Cardinal Raphael Riarius, under dem nammen der Warhait in latein zugeschriben, underwens send, Wie sp ain Fürst in seinem Regiment tuzgentlich soll halten. v. D. 1551. 4.

Stabius, Johann, ein gefronter Dichter und Mathematifer aus Ingolftadt am Gingang des 16. Jahr: hunderes, mar Mitglied der von C. Celtes gestifteten

1813

gelehrten Gefellichaft an der Donau, und gab in die Dreffe :

Practica Teutsch von Ingoloftat Joannis Stabii Philosophi und Mathematici auff Taufent funf bun: bert und ain Jar. 4.

Messahalah de scientia motus orbis. Nurenb.

1504. 4.

Pronosticon ad annos 1503 et 4. D. Maximiliano Cesari semp. Aug. Dedicatum. Ib. 4.

Sandichriftlich befindet fich von ihm in der f. Central-Bibliothef ju Munchen Axiomata. - In der unter DR. Aborf bereits bemerfter Brieffammlung finden fich 3 Briefe von ihm an Conrad Celtes; ber eine ohne Ortsangabe ift vom Sabr 1494, die zwei andern find vom Jahre 1497 aus Wien und/Ingolftadt datirt. Gine Probe feiner Dichtfunft findet man an ber Spige ber + &--Rosmographie des J. Schoner; ferner in der Musgabe bes Messahalah etc. (Bergl. 3ocher.) - v. Rich. Bartholini Hodeporicon. Vienn. 1515; 4. (Signat. J. 3, O. 4. et ad calcem.) - Complurium erudit, Vatum carmina ad Blas. Hoelcelium. Aug. Vind. 1518. 4. - (Fauft Prochasfa's Diecell. d. Bohm. u. Mabr. Lit. 1. 14. 59. 60. - Rheinifch. Archiv. von Dogt und Beigel. 3. 1815. III. Sft. G. 238.)

Stängl, Gregor, ju Rainbad, Ratheburger u. i. 3. Conful ju Scharding, fchrieb in Reimen :

Bom Umbt und Urfprung der Regenten, fum: marifder Bericht. Munchen. 1500. 4.

Stainhauser , Johann , bochfürfil. falgburg. Gefretar und Registrator am Gingang des 17. Jahrhuns berte. Bon ihm fuhrt Rleimagen in dem Quellene Bergeichniß zu feiner Juvavia folgende Schriften an :

Chronifa und mahrhafte hiftor. Befdreibung von erften Urfprung und Beherrichung ber Stadt Jus

freed by siftling in Miss. of sal who some

vavia ober helffenburg, so hernach Salzburg ges nannt worden, neben katalogisch ordentlichen: Relaz tion aller der Bischöse und Erzbischöse, so von heil. Rupert an dem Stist Salzburg vorgestanden in III. Theil verfaßt 1601. (In MS. archiv. archiep.) Sechstes, siebentes und achtes Regierungsjahr des Erzb. Marr Sittich, oder was sich im Jahr 1616, 17 u. 18 zugetragen. (In MS. archiv. archiep.)

Compendium chronici Salish. (Teutsch in MS. Petr. ens.) Ferner: Descriptio templi ca-

thedral. -

Stemler, Levin, ber freien Runfte und Arznelsfunde Doftor ju Straubing um 1500. Seine Schrift von der Pestilenz erschien ju Straubing durch hansen Burger schon 1561. 4.

Stero, Beinrich, Abt ju Metten von 1280-87, (Mon. Boic. XI. 350.) tritt bereite im Jahr 1250 in einer Urfunde des Rloftere Rieberalteich , wo er fich vergelübdet hatte, in ber Beugenschar auf. (l. c. XI. 253.) Er nannte fich auch Storo u. Stahr und war bes Abtes und Unnaliften Serrmann von Diederalteich Raplan. Befanntlich feste Stero Die Annales Altahenses diefes Abtee fort ; daß er fie aber bis 1300 fort: geführt, ift ohne Grund, indem im Jahre 1287 bereits Conrad von Auerbach, gleichfalls aus Riederalteich poftulirt, in 2 Urfunden als Abt pon Metten aufgeführt wird. (l. c. XI. 362-363.) Man mußte nur anneh= men, daß Stero feine abteiliche Burbe refignirt und noch bis gu fenem Beitpunft bei ungeschwächten Beiftes= fraften fortgelebt babe. - In wie fern Stero an bem Chronicon Augustense Antheil babe, mag aus Freheri Scriptor. Rer. Germ. (edit. Struv.) Tom. 1. Fol. 402 u. 552-554 abgenommen werden. (Bergl. auch Reue

hist. Abhandl, d. Akad. d. Wiss. 1892. S. 461.) Auch versertigte Stero die Lebens : Beschreibungen der Kaiser Rudolphs von Habburg, Adolfs von Nassau u. Alberts von Oesterreich, wie herr von Lang in seinen baier. Jahrbuchern S. 149 ansührt, und schon Sturm in seinem Handbuch der theolog. Schriftsteller erwähnt, der ihn jedoch irrig jum Mönch von Oberalteich macht, und ihn mit dem Abte von Tidurg (Bidurg?) verwechzselt. (S. auch J. B. Lackner Memoria Altahae Inferioris superstes. Passav. 1770. Fol. p. 51. — Bucelin. Annal. Germ. An. 1300. — Büchler u. Dümge a. a. O. I. B. S. 45. II. 306 fg.)

Stevartius, Peter, vor seiner akad. Laufbahn zu Ingolstadt Professor der Philosophie zu Eichstätt, gab noch in die Presse:

Echo elegiaca in gratulationem Rev. ac doctiss. D. J. Waldneri, dum Ingolstadii suprema magisterii philosophici laurea publice ornaretur, prid. Non. Octob. 1572. (Annexum est epigramma extemporaneum Cypriani Lyresii Embric. Cliv. ad eund. Waldnerum.) Ingolst. 1572. Fol. (Ein einziges Blatt.)

Epigramma ad Rev. et Magnif. Virum D. Casp. Francum, ss. Theol. Doct. et Prof. etc. pie in Christo defunctum. (Abgedrudt vor den Leichen:

Reden auf ihn zu Ingolftadt 1585. 8.).

Epistolae D. Pauli ad Galatas Expos. Ib. 1592.4.
Praecipui Loci epistolae D. Pauli ad Colossen-

ses. Ib. 1505. 4.

In Rev. et Ser. D. Philippi Com. Palat. etc. Episcopi Ratisbon. disputationem philosophicam Epigramma. (Angehangt dieser Disputation vom Jahre 1595.) Auch dem Prinzen Ferd in and von Baiern widmete Stevartius in eben dem Jahre und hei gleicher Beranlassung ein lat. Epigramm.

Epistola D. Pauli ad Thessalonieenses posterior, ad certas quasdam conclusiones paraphrastice revocata. Ib. 1602. 4.

Epistola ad Carol. Stengelium, O. S. B. Aug. Vind. ad Ss. Udalricum et Afram, librum de Ss. Nominis Jesu Cultu etc. edentem. Aug. V. 1613. 8.

Stinglheim, Albert von, in Thurnthening und Thalhausen, Domherr zu Frensing und Salzburg, kam 1597 an Ingolstadts Hochschule, und gab am Schluße seines theologischen Lernkurses im Jahre 1600 in die Presse:

Theologica disputatio de Indulgentiis Ecclesiasticis. Ingolst. 4. Praefixum est prolixum carmen in Contemptores indulgentiarum haereticos.

Stingelheim, Chriftoph von, von Thurnthening und Thalhausen, Domherr zu Regensburg seit 1585, ward zu Thalhausen 1570 geboren, wurde 1606 Schoslastier des hohen Domstiftes zu Regensburg, wo er als Senior des Rapitels 1626 starb. Er war wahrscheinlich ein Bruder des Vorstehenden, und schrieb:

Series omnium Ecclesiae cathedralis Ratisbonensis Canonicorum. Bermehrt und fortgesett von Paul von Leoprechting, Aler. Baillie u. Bened. Arbuthnot. (S. Kobolt S. 402-3.)

Die erloschenen und noch blühenden alts abelichen Banrischen Familien. Regensburg 1798. 4. Der Berausgeber ließ es genau nach dem Manuscript (mit

allen Tehlern) abdruden.

Arbor gentilitia Ebranorum de Lauterbach, Wildenberg et Schernoeck, cum arbore genealogica Familiae de Stinglheim. (In Patrit. Dalhameri Canonia Rohrens. Ratisb. 1784. Fol. Tab. VI.) Cf. And. Mayer l. c. T. H. 98. HI. 142.

Stockel, Unfelm, ein Georgend-Ritter und ber-

Enchiridion strategematicon. Sive libri 3. canones et consilia bellica complectentes. Te-

gernsee 1577. 4.

Verancius, Epos panegyricum Antonii Verancii Valenensis Archiepiscopi encomia complectens. Monach. 1579. 4. (10 Bogen.)

Seine ersten zwei Schriften bei Robolt erschienen 1585. 8. Er scheint auch der herausgeber des Buches de Antiquorum Latria von Marius Aequicolus (al. Aequivolus) zu senn, das im Jahr 1584 zu Munchen in 8. erschien. (Bergl. die Zeitschrift fur Baiern 1817. M. Man, S. 255. fg.)

Strobl, Johann Georg, ein Burgermeifter bes Stadtchens Bilohofen um die Mitte bes 17. Jahrhuns berts, gab in die Preffe:

Diadema Marianum, quo per Tricesimum ab Assumptione sua in coelum Maria Dei Mater ab omnibus devotis cultoribus coronari meretur etc. Passav. 1658. 12.

Stuber, Johann, ber Rechte Doftor und Profeffor ju Ingolftabt, fchrieb noch:

Disputatio juridica de Pignoribus et Hypo-

thecis. Ingolst. 1611. 4.

Disputatio juridica de Judiciarii Processus instantiis secundis. 1b. 1621.

Disputatio juridica de Contractibus Nominatis. Ib. eod. 4.

Cturm, Anton, aus Paffau, Philosophiae Laureatus (sic), gab in die Presse:

Templum Deorum et Hominum ab Aristotele constructum, cujus prototypon publice in Academia Salisburg, exhibuit. Salisb. 1641. 4.

Suter, Jafob, ein Leibargt bes Fürstbifchofes von Paffau Urban von Trenbach, hatte sich auf der hoben Schule zu Freisburg im Breisgau den mediz. Dofator-Grad erworben, und übersetzte des Balth. Conradini "libellum de Febris ungarioae curatione" aus dem Teutschen ins Latein. Passav. 1594. 8.

Sutor, Wolfgang, aus Straubing, der freien Runfte und Weltweisheit Magister, und der Theologie Lizentiat, studierte am Ausgang des 16. Jahrhunderts auf Ingolstadts Hochschule Philosophie sowohl, als Theoslogie, und trat sodann in den Weltpriesterstand. Er übersetze aus dem Italienischen des Augustin Valerio, Historia Jubilei ao. 1600. Salisb. 1601. 4. — Außersdem kenne ich einige Gelegenheitsgedichte von ihm, wors unter auch ein griechisches ist.

Tauffirchen, Wolfgang Gundader v., in Guetstenburg und Iben, Domherr zu Paffau, des öfterreich. Erzherzogs und Fürstbischofes von Paffau Leopold Wilbelm geistl. Nath, ward zu Burghausen geboren, und kam 1626 an Ingolstades Jochschule, wo er außer der Theologie auch beide Nechte studierte. Im Jahre 1658 erschien von ihm im Drude:

Alauda spiritualis pelliciens animam christianam ad perfectionem vitae spiritualis; et in usum Concionatorum catholicorum exposita. Lincii 1658. 8.

Theander, Georg. Bon ibm find mir noch bes

Axiomata theologica de certitudine gratiae et hominis justificatione. Ingolst. 1563. 4.

Thrybius, Georg, aus Stoffen in Baiern, gab in Gefellschaft bes Wolfg Jacobius in die Preffe:

Poemata sacra de augustiss. Eucharistiae sacramento. Ingolst. 1584. 4.

Tolosus ober Tolhopf, von Kemnat. In ber unter M. Aborf bereits erwähnten Briefsammlung werz ben von diesem Janus Tolophus s. Tolhopf 9 Briefe aufgezählt, die er während der Jahre 1492 bis 1500 aus Regensburg, wo er Domherr war, an Conr. Celtes geschrieben. (Siehe auch den I. B. der Abhandlung. der Afademie der Bissenschaften in München 1763. S. 37. Faustin Prochasta a. a. O. I. 62. Mein. Archiv von Bogt u. Beigel. Jahr 1813. III. Hft. G. 237.)

Torres, Sier., gab auch in Drud:

Theolog. Assertiones de S. Incarnationis mysterio. Ingolst. 1572. 4.

Traut, Beit, Ranglei-Schreiber ju Munchen um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts, gab in Drudt:

Turfischer Raiser Ankunft, Rrieg, Sieg wider bie Chriften bis auf den zwolften jest regierenden Tyranen Soleymannum; an Hansen Erenbesten zu Waltperg, des jungen Herzog Albrechts in Banrn 2c. Hofmeister jest zu Ingolftadt, gesschrieben. Augsb. 1543. Fol.

Treffer, Florian. Bon seinen Reben senne ich: Oratio sunebris in obitum Matthiae Reichel, Wemdingensis Suevi, Abbatis Benedictoburani, 1538 typis expressa.

Tucher, Sirt., ans Rurnberg geburtig, ber Rechte Dottor und Professer auf Ingolftadte Sochichule

am Ansgang bes 15. Jahrhunderts. (Siehe Wills Rurnberg. Gel. Ler.) Bon ihm befinden fich in der oft erwähnten Brieffammlung (unter Adorf) 4 Briefe an Conr. Celtes, aus Ingolftadt datirt von den Jahren 1491, 1492, 1495 u. 1496.

## u.

Ubiferus, Mich., lehrte unter andern auch in bem Kloster Fürstenzell. Bon seinen seltenen Schriften, wovon ich selbst 3 besige, fenne ich:

Descriptio Ebrietatis carmine heroico. Rev. D. Cph. Staudingero, ad D. Petrum Decano et ad D. Virginem Canonico, Monaci, dicata et nuncupata. Monachii excud. Ad. Berg 1577. 4. 246 Hendecasyllabum dedicatorium ist dat.

Monaci 9. Nov. 1576.

Vita et Miracula S. Benedicti heroico carmine descripta et dedicata Rev. PP. ac DD. Gregorio Jacobo, Abbati ad Fontem Wessonis, nec non Benedicto Martio, coenobii Benedictenpurani Praesuli etc. Augustae imprimebat Val. Schönigk 1578. 4. (Beide Pieçen sind von des Berfassers eizgener Hand dem Abte Leonh. Treitwein von Fürsstenfeld dedicit.) Die Elegia dedicatoria ist dat. Ex Phrontisterio Wessofontano 6. Cal. Nov. 1577.

De duobus praestantissimis monasticae disciplinae Autoribus et Magistris D. Benedicto, et B. Bernhardo etc. carmina heroica encomiastica, scripta et dedicata Rev. P. ac D. Leonardo Treitwein, Abbati Fürstenfeldensi etc. Monach. ad. Montanus excudebat 1579. 4. (Bon dieser Pieçe eristirt noch ein anderer Abdruck, wovon die Ausschrift an den Abt Wilibald Schieler von Fürstenzell gerichtet ist. Uebrigens weicht dieser Abdruck vom vorigen in nichts ab)

De Vita et Moribus D. Norberti, Archiepiscopi Magdeburg. S. Praemonstratensis Ord. Fundatoris, carmen heroicum encomiasticum. Monachii authoritate et impensis R. D. Staingadensis Abbatis (Joach. Saliceti.) 1579. 4.

Außerdem fenne ich von diesem Ubiserus noch 2 Gelegenheitsgedichte, wovon das eine an M. Ulrich golwirth, Pfarrer zu hohenzell vom Jahre 1579, bas andere von eben dem Jahre an Joh. Elbl, Prediger zu Weilheim, gerichtet ift.

Ulinus, Wilhelm, ein Pramonstratenser von Abelberg und Professor ber hebraischen Sprache auf Ingolaftadts hochschule feit 1538, schrieb:

Oratio ad linguae sanctae studiosos. Ingolst.

1540. 8.

## V.

Daigel, M. Georg, geburtig von Pottmes, (Böttmonensis), war Schulreftor bei St. Peter in Munchen in der 2. Halfte des 16. Jahrhunderts. Bon ihm fenne ich:

Elegiarum et Epigrammatum libellus. s. l.

1562. 8.

De Ludovico Bavariae, et Friderico Austriae Ducibus in Caesares simul electis Elegia. s.l. et a. 4.

Außerdem find 2 lat. Gedichte von ihm abgedruckt in M. Matth. Zerers, der hl. Schrift Baccal., chriftl. Bericht vom Saframent der Taufe. (Munch. 1566. 8.)

Balentia, Gregor von. Geine Schriften bes treffend, fann ich nachtragen:

De Praedestinatione et Reprobatione Disputatio. Diling. 1574. 4. (Cf. Kobolt p. 704.)

De Justitia in judiciis servanda. Diling. 1579.

4. (Cf. l. c. p. 705.)

Contra fundamenta duarum Sectarum, Ubiquetariae et Sacramentariac, pro vera Christi praesentia, non ubique, neque in coelo tantum, sed in coelo et in Ss. Sacramento, Disputatio. Ib. 1582. 4.

Rurze Berzeichnuß über die furze Warnung, von Schmidelino wider die Calviniften zu Schut der Sefuiten neulich in Druck ausgangen. Ebend. 1583.

4. (2te Musgabe.)

Defensio Disputationis contra Fundamenta duarum Sectarum, adversus objectas nuper cavillationes Jacobi Schmidelini, Ubiquistae Lutherani. Ib. 1584. 4.

De Scientia Dei, et de Praedestinatione the-

ses bipartitae. Ib. eod. 4.

De Ss. Eucharistiae Sacramento theses

theol. Ib. eod. 4. Item 1589.

De Poenitentiae Sacramento, thes. theol.

Ib. 1585. 4.

De Ordinis Sacramento etc. Ib. 1586. 4. Disput. de Indulgentiis. Ib. 1587. 4. (Cf. Kobolt p. 704.)

Assertiones theol. de Sacramentis Ecclesiae

in genere. lb. 1589. 4.

Disput. de Gratia et Justificatione. Ib. 1589. 4. (Cf. Kobolt l. c.)

Bendins, Erasmus, herzogl. Rath und Rangler ju Munchen, ward 1532 zu Amberg geboren, und ftarb 1585. Bon seinen Schriften find mir noch befannt:

Bavaria Laeta. Elegia extemporanea. Mo-

nachii excud. Ad. Berg. 1572. 4.

Epistola paraenetica Ernesto, Episcopo Frisingensi singensi inscripta de nostrorum temporum statu ac ultimis Ecclesiae difficultatibus. - Er ift vor: gedrudt ber Schrift: Illustria Ecclesiae cathol.

trophaea etc. s. l. 1573. 8.

Vita Joannis Kekkii, O.S. B. in Tegernsee, Decret. Doct. etc. (Abgedruckt in der Sylvula selectiorum sacrorum sermonum Jo. Kekkii, ab Abbate Quirino dicti coenobii edita.) Tegernsee. 1574. 8.

3m Jahre 1506 fand er fich bei der Bermahlunge: Reier bes Ingolftabter Professors Wolfg. Bettel ein, und war damals bereits baier. Rangler, wie aus ben auf biefe Bermablung gedichteten Epithalamiis erhellt. 3m Jahr 1570 fcbrieb Joh. Engerdus eine "Acrostichis, Cal. Octob. (anno 1570) ex tempore scripta ad magnif. D. Erasmum Vendium in Holtzkirchen, Ser. U. B. Duci Alberto a consiliis, reique frumentariae praefectum etc. (Giebe auch Beitschrift fur Baiern 1817. M. Jun. S. 380-382.)

Berani, Cajet. Felir, war auch Prof. ber Theol. und bes Rirchenrechts im Theatinerhaufe ju Munchen. Bon feinen Schriften fenne ich noch:

Oratio panegyrica Maximiliano Emanueli Bavaro Bellatori ter invicto etc. dicta. s. l. et a. Fol.

Dia, a, Johann, Bergog Albrechts von Baiern Sofprediger zc. (1569) fchrieb noch:

Epicedion encomiasticon paramythicon super illustriss. D. Alberti Bav. Principis funere. Monachii 1570. 4.

Vita Ss. Marini et Aniani, Patronorum Monasterii in Rota. Ib. eod. 4. (Zeutsch u. Latein.)

Vindler, Sanns. Wer er gewesen, ift mir unbefannt. Bon ihm erschien : "Das Buch ber Tugend." Gelehrt. u. Schriftft. Legifon.

Augeb. d. Joh. Plaubirer 1486. Fol. (Pangern ift es unbefannt.)

213.

Wagner, Gotthard, berfelbe mit dem oben angeführten Wagner, Gebhard, ein ans bem Stadtchen Grding geburtiger Benediftiner ju Tegernfee, erblicte das erfte Tageslicht im Jahre 1678 ben 20. Dez., trat anfangs in dem regul. Chorberren : Orden ju Wenarn, nachher aber in dem Orden des bl. Benedift ju Tegern= fee, wo er bei Ablegung der Gelubde den 17. Oft. 1700 ftatt feines Taufnamens Jofeph den Ramen Gott= bard erhielt. Musgezeichnet in ben ernften Berufsgegenftanden, mar er bieg noch mehr in den schonen Biffenschaften, fo daß er noch vor der Feier feines erften Megopfere bereits als Professor nach Frenfing bestimmt war. Er lehrte bier vom Jahre 1705-7 mit allem Beis falle an den unteren Rlaffen, und arbeitete nach feiner Burudfunft ine Rlofter feine Areola rhetorica fur Die Preffe aus. 3m Jahr 1716 erhielt er einen abermaligen Ruf nach Frenfing, wo er im erften Jahre Rudiment, in den folgenden aber bis 1721 Syntar und Poeffe lebrte. Run tehrte er gum zweitenmal in fein Rlofter guruck, wo er auch ale ausgezeichneter Mufiter und Compositeur Br. v. Lipowety bat ibm in feinem baier. alangte. Mufit-Leriton bereits ein fleines Dentmal gefest, und ich habe dem Bergeichniffe feiner Compositionen bafelbft nur noch eine, Mufifal. Brut bes Marianifchen Schwanens, welche in etlichen 30 Arien besteht, beis gufugen. Bagnere ubrige Schriften find:

S. Barbara ara Deo dicata, bene praeparata etc. (eine ju Reicherftorf gehaltene Predigt.)

Frenfing 1716. 4.

Marianische Jubelpredigt bei den Augustinern in

Munchen. (Tegernfee 1724. 4.)

Der Berf. ftarb am Schlagfluße, ber ihn auf ber Kangel berührte, ben 13. Dez. 1738. (Ex Rotula mort.)

Wagner, Michael, erhielt 1556 auch die untere Stadtpfarrei zu St. Moris in Ingolftadt. Unpaflich= feit wegen verließ er diese im Jahre 1560 wieder, und

begab fich nach Frenfing, wo er eine Domprabende erbalten batte, und nach 5 Jahren ben 5. Dan in ein befferes Leben überging.

Maigenegger, Ferdinand. Bu feinen Schriften

geboren noch :

Assertiones de illustribus ac praecipuis juris canonici articulis, personis, rebus et judiciis.

Ingolst. 1618. 4. (88 Seiten.) Auch fenne ich von ihm ein lat. Gelegenheite: Gedicht, bas er im Jahre 1606 feinem Bruder Jafob Baigen= eager bei feiner Promotion jum Doftor der Theologie jufchrieb.

Wangnereck, Beinrich , ber Theologie und geiftl. Rechte Dottor, ein gelehrter Jefuit, von beffen Schriften ich noch fenne :

Conclusiones philos. ex libris de Generatione.

Diling. 1628. 4.

Exegesis tituli V. de Praebendis et Dignitatibus. Ib. 1656, 4.

Wan, Paul. In der ehemaligen Rlofter-Bibliothet an Mondfee befand fich von ibm auch handschriftlich:

Sermones de 10. Praeceptis et in Dominicas, descripti per Vit. Grebner Cooperatorem in Tassing 1478. Fol.

Eine lat. handschrift de Indulgentiis et Confessore befindet fich von ihm in der fonigl. Central-Bibliothet gu

Munchen.

Wassenberg, Eberhard, mar, im 17. Jahr: bundert , Rangler Des regensburg, fürftl. Sochftifts. Er fchrieb eine Geschichte der Stadt Regensburg in 6 Budern und fügte manche Urfunde bei. Die Titel Diefer 6 Bucher sind: 1) de Ratisbona politica; 2) de Ratisbona ecclesiastica; 3) de Ratisbonae amplitudine regalibus exornata et de jurisdictione Episcoporum et privilegiis; 4) Ratisbona religiosa; 5) Ratisbona sancta; (6) de viris illustribus et synodis Ratishonae habitis.

Diese Geschichte ift in einem reinen, zierlichen und fließenden Style abgefaßt, aber mit zu sehr bekannten, und dem Sauptplane weniger entsprechenden Nachrichten überfüllt. Sie reicht übrigens bis auf die Zeiten des Bischofes Franz Bilhelm (ftarb 1661), deffen Sistoriograph Baffenberg war. (Siehe A. Mayer l. cit. tom. III. praefat. de script. rer ratisb.)

Werlin, Simon, Probst zu Diessen. Sein Rosweydus redivivus erschien zu Kölln 1649. 12. Der Epistola dedicatoria ist ein kurzer Abrist seines Lebenst beigefügt. Desselben Vindiciae novae Kempenses contra Valgraphium erschienen zugleich mit dem Buche von der Nachsolge Christi zu München 1641. Crisis Augustiniana erschien ebend. 1618. 8. Außerdem schrieb er während seines Aufunthaltes zu Ingolstadt seinen Ordenstenossenossen Genossen Gerreuder, Eph. Weinhart und Bern. Scherle aus Nohr zur Feier ihrer ersten Messe im Jahre 1602 zwei lat. Gedichte zu. Das Leben der sell Lidewig trat von ihm verdeutscht zu München 1654 in 8. ans Licht,

Wernher, Abam, von Temeswar (al. Temarensis), Lehrmeister bes Abministrators bes Bisthums Frensing (Herzog Philipps), war Mitglied ber von E. Celtes gestifteten gelehrten Gefellschaft an ber Donau, und ftand mit demselben in Briefwechsel. In der
oft erwähnten Briefsammlung desselben besinden sich auch
von diesem Wernher zwei dd. Frensing 1490.

Widman, Georg, beider Nechte Dofter, (seit 1669) durfürstl. Hofgerichts-Advofat in München, schrieb: Tractatus jurid. de omnibus veris et quasi: nominatis et innominatis contractibus. Monach. 1670. 4.

Widmer, M. Johann, aus Salzburg, fam 1560 an Ingolftadte Gochschule, wurde in der Folge einer der ersten Lehrer an dem neuerrichteten Rollegium zu Eichstätt, wo er drei Jahre die Rhetorif docirte. Im Jahre 1508 fam er als Professor der Dialektik nach Ingolstadt zusruck, welche Stelle er jedoch, unbekannt, aus welcher Ursache, wieder verlassen mußte, wornach er zu Wien

privatifirte. Er zeichnete fich befonders auch als Dichter

aus, und fchrieb u. a.

Carmina epaenetica, scripta in honorem Seb. Zinkelii Altani, et Geo. Schiltelii, Patricii Ratisbon., cum ipsis ambobus in Academia Ingolst. suprema AA. et Philos. laurea conferretur. Ingolst. 1562. 4.

Epigramma in Casp. Macri Enarrationem

Ciceronianam de optimo genere Oratorum.

Elogium D. Nicol. Everhardi, Jun. (Borgebruckt beffen Corpus institutionum Justiniani. Diling. 1574. 8.)

Wimmer, Joachim, geboren und Profeß zu Raifenbuch, vollendete seine Studien mit großer Außzeichnung vor seinen übrigen Mitschülern auf der hoben Schule zu Ingolstadt, und stand in der Folge der Bibliothek seines Stiftes mit ungemeinem Rugen vor. Er starb, 48 Jahre alt, den 12. Nov. 1674, und hiuterließ einen Catalogum Praepositorum Raitenbuchae, den er 1668 vollendete, und seinem Probste Augustin Oberst dedicirte. Er verbessert darin besonders Gewolds Irrsthümer.

Winman, Nifol. , Professor ber hebr. Sprache

gu Ingolftadt, fchrieb auch :

Epitaphium Desiderii Erasmi Roterodami. Cui annexum est Carmen querulum de eodem Erasmo Jac. Schoenstetteri LL.

Doct. Norimb. 1537. 8.

Seine Oratio in hehr, linguam erschien 1538 auch zu Regensburg im Drucke. Seine Zueignungsschrift an den Abt Leonh. Pfenningmann von St. Emmeram dafelbst ift aus eben dem Rloster datirt. Gin Eremplar dieser Rede machte Winman dem Dekan und nachherigen Probste bei St. Johann Sigm. Bender zum Geschenke. Aus den hier angegebenen Umständen ließe sich vielleicht nicht ohne Grund schließen, daß Winman einem Ruse als Lehrer der hebr. Sprache nach Regensburg (vielleicht zu St. Emmeram) gefolgt sep.

Wispeck, Wilhelm, aus hall (Hallensis), der Philosophie Mag. u. d. Theol. Baccal. fam 1554 gum erstenmal an die hohe Schule zu Ingolftadt, wo er ansfangs Philosophie, sodann Rhetorif lehrte, welche Lehrzstelle er aber 1569 des Podagra's wegen aufgab, und sich nach Munchen verfügte, wo er sich demungeachtet wieder dem Privatunterrichte unterzog. Bon seinen Schriften kenne ich:

Theses rhetoricae. Ingolst. 1567. 4. (Siers

in ein lat. Gedicht von v. Rotmar.)

Oratio in Ingolstadiensi Gymnasio, cum summam Magisterii ac Doctoratus philosophici lauream virtute et doctrina praestantes juvenes consequerentur, olim publice recitata. Monach. 1571. 4.

Hierusalem. Ein newe beschreibung der hl. Stadt Jerusalem. Münch. 1585. 8. — Auch sind der Oratio panegyrica Jo. Lachen maierii (Monach. 1574. 4.) zwei lat. Gedichte von ihm angehängt.

## 3

Banner, And., Stadtschreiber ju Ingolstadt am Eingang des 16. Jahrhunderts. Seine Geschichte des Landshuter Successionskrieges betreffend. (Siehe die Munchner Gel. Zeitung 1819. Nr. 18. S. 143.)

Reidler, Paul, von Neunburg vorm Wald (nicht, wie Jöcher glaubt, von Neuburg a. d. Donau), schrieb:
Oratio de Insignibus civitatis Ambergensis, carmine elegiaco scripta a Paulo Zeidler,
Neunburgensi. Amberg. 1578. 4.

Biegler, hier., war bereits 1548 Borsteher ber Poetenschule zu Munchen, von wo er in eben dem Jahre wegen der daselbst ausgebrochenen Pest mit einigen seiner Schüler zu dem Pfarrer von Bruck (Fürstenfeldbruck) an der Amper, Namens Zacharias Beirner, (dieser B. war es auch, von dem der berühmte Schulmann Mart. Balticus den ersten wissenschaftlichen Unterricht erhielt,)

sich flüchtete. Als einen Beweis feiner Dankbarkeit der bicirte er diesem gelehrten Pfarrer sein Drama sacrum; Vinea Christi. Basil. 1551. (Er hatte ihm 1544 schon bes fürstenfeldischen Abtes Joh. Pistorii Dialogum de Fato etc. als Herausgeber dedicirt.) Ziegler starb den 28. Janer 1562. (Bergl. Kobolt.) Bon seinen Geleagenheits-Gedichten kenne ich:

Epithalamium in nuptias M. Leonh. Gebhart, Caesariensis, et Reginae Spinnerin Augustanae conscriptum. (Ingolst. 1543. 4.)

Carmen in Chronographiae libellum Martini Klostermair, Med. Doct. (s. l. 1567. 4.) (Siehe auch Westenrieder's histor. Kalender f. 1801. S. 259. fg. — Lipowethe Rat. Garde: Alman. f. 1815. S. 63.)

Epigramma in obit. Annosi Com. a Castl. 1546. Epigramma in mortem Ebrardi Episcopi Eichst. + 4 Jul. 1500.

Bindecker, M. Leonh., aus Salzburg, fam 1582 an Ingolstadts Hochschule, um daselbst die Rechte zu sturdieren. Nachdem er sich den Doktorgrad daraus erworzben, lehrte er dieselben auch von 1588 bis 1605 an erwähnter Hochschule, wornach er als Rammergerichts. Alsesor nach Spener abging, und zulest endlich Regiezrungs-Ranzler zu Landshut wurde, woselbst er ohne Zweisfel auch starb. Bon seinen Schriften kenne ich:

Elegia gamica in honorem Illustriss. Principis Georgii Ludovici, Landgravii in Leuchtenberg, Com. in Hals etc. Sponci: nec non et Illustr. Princip. ac Dom. Mariae Salomae, Philiberti Marchionis Badensis etc. Filiae, Virginis Sponsae, congratulationis ergo scripta. Ingolst. 1584. 5.

Carmen extemporaneum Andreae de Luchis, Neapolitano Austriaco, Philos. Doct. inscriptum (Ib. 1588. 4.) Hier ist Bindecker bezreits als Philos. ac J. U. Doct. et Prof. unterzeichnet. (Bergl. Mederers Angabe ad an. 1603.)

Oratio inauguralis de jucunditate et praestantia vitae Studiosorum, Ingolst. 1603 perorata.

Bingel, Georg, ber freien Runfte und Theol. Doftor und Profeffor ju Ingolftadt, Domberr gu Gich= ftatt, ward zu Schlierftadt im Denwalde geboren , und hielt fich in feinen jungern Jahren theils als Lehrling, theils ald Lehrer 17 Jahre in Bien auf. Mis Bergog Ludwig von Baiern im Jahre 1472 nach dem Mufter ber Wiener Sochschule feine Alma Ingolstadiensis grun= bete, mar er barauf bedacht, ben Ruhm berfelben burch Die gelehrteften Danner, Die er finden fonnte, gu begrun= ben, und so erhielt auch Bingel im Jahre 1475 einen vortheilhaften Ruf an diefe Bochschule, an der er 35 Jahre mit eben fo großem Ruhme, als Rugen lehrte. Er erreichte ein Alter von 80 Jahren und 3 Monaten und ftarb als zweiter Profangler Diefer Sochfchule den 26. April 1503. Gein Zwift mit dem berühmten Dich= ter Jafob Loch er wurde gu feiner Bufriedenheit beiges legt, indem die Universitat fich felbft feiner annahm, und ibn gegen die ungerechten Ungriffe Lochers burch eine feiner Satpre auf benfelben entgegengefette Schrift vertheidigte. (Siehe Mederer 1. 78.) Bas Bingels Undenfen fur immer bewahrte, ift die Grundung zweier atademischen Stipendien nach dem Beisviele bes Bergoaes Georg. 216 Mitglied ber gelehrten Gefellichaft an der Donau ftand Bingel auch im Briefwechfel mit bem Stifter berfelben. Ginen Diefer Briefe, vom Jahre 1407 aus Ingolftadt batirt, findet man in ber oft ermabnten Brieffammlung des Celtes.

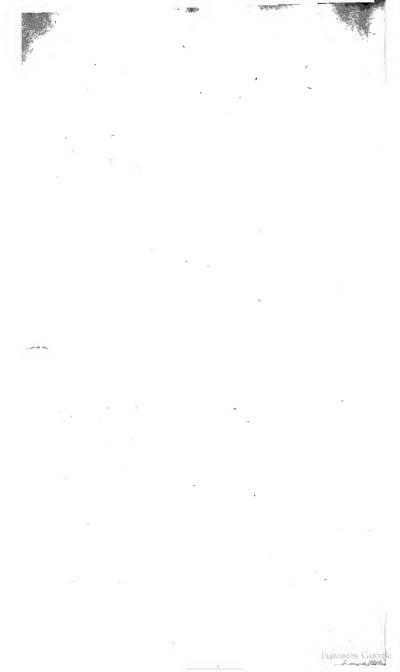

Nr. 2361 Ausgang: 741i 1961 I. Schäden: j ~ 30 II. Behandlung: l 25

III. Besonderheiten:

